











Fünfter Jahresbericht

der

# Gesellschaft für Pommersche Geschichte

the state and and and an arrange

Allterthumskunde.

Vorgelegt am 15. Junius 1830.

Stettin, 1832. Bei friedrich Beinrich Morin. Scientibelt für Normerfice Schoider

### Bericht bes Stettiner Ausschuffes.

I. Zuwachs zu den Sammlungen. A, Münzen. B. Afterthümliches Geräth. II. Nachrichten von alterthümlichen Bauwerken. III. Siftorisch-antiquarische Forschungen.

#### II. Bericht bes Greifswalber Ausschuffes.

I. Nachrichten über die zu der dasigen Alterthümersammlung hinzugekommenen neuen Gegenstände. II. Die Stdenatsche Klosterkirchenruine. III. Ueber eine unweit Putbus auf Nügen gesundene Schiefertasel. IV. Leber die von dem Greisswaldschen Professor Albert Georg Schwarz bearbeitete vollständige Geschichte von Pommern. V. Des herrn Syndikus Dr. Gesterding Fortsehungen zu dem von ihm herausgegebenen Werfe: Beitrag zur Geschichte der Stadt Greisswald, oder vervollständigte Darstellung, Bericktigung und Erläuterung aller die Stadt Greisswald, ihre Kirchen und Stiftungen angehenden Urkunden. Greisswald, 1827. VI. Fortsetzung der Nachrichten über die Pommerschen Handschriften des herrn Konssistaath Mohnike zu Stralsund.

102692 The Biblioteka Jagiellońska



Biblioteka Jagiellońska

## Bericht des Stettiner Ausschusses.

Indem der Ausschuß in der heutigen General = Ber= fammlung jum funften Male Bericht erftattet über bas, mas im Berlaufe bes letten Jahres Gegenftand der Aufmertfamfeit und des Forfchens der Mitglieder unferer Gefellichaft gewesen ift, darf er auch diesmal feine Freude aussprechen über ben gedeihlichen Fort= gang, welchen die Beftrebungen ber Gefellschaft ge= habt haben. Mit Dank gedenkt er gunachft aller mohl= gefinnten Manner, welche burch freundliches Entge= genfommen bemubt gewesen find, Die Gefellichaft auf ihrem Wege ju fordern. Manches Rene ift erforfct worden oder als Gegenftand des Erforschens gur Sprache gebracht, manches bisher Ungefannte bem Dunkel der Bergeffenheit entriffen: die Sammlungen ber Gefellichaft haben neuen, ichagbaren Bumache er= halten, die Berbindungen im Inlande und nach Aufen haben fich erweitert. Wer in unfrer vaterlandi= fchen Sammlung feine Denfmaler einer bildungereis chen Bergangenheit fucht; wer fich genugen laft an den einfachen Gerathichaften, jum Theil hart und roh, wie die Manner, welche fie verfertigten und gebrauch= ten, und wie der Boden unferer Beimath fie treulich

bis auf unfere Tage bewahrt hat: ber wird nicht obne Theilnahme die Gegenftande betrachten, welche in einer Zeit von faum feche Sahren burch forgfame Sand von dem Untergange gerettet, gefammelt und als ein Gemeingut fur und unfere Rachfommen aufgeffellt worden find. Sat ja boch fur Jeden, bem bie Borgeit ehrwürdig und wichtig ift, Alles Werth, was Aufflarung giebt über ihre Geffaltung und Gitte, mas ein Abdruck ihrer Dentweise und Bildung ift. Der Ausschuß darf daher wohl nicht beforgen, daß gewiffe, gleichfam ftebende Urtifel feiner Berichte, Die alfo auch diesmal zu erortern fenn werden, bei ben ehrenwerthen Mitgliedern unfere Bereins feine Theil= nahme finden oder gar Diffallen erregen follten. Bahrend dem Ginen unferer Freunde die eigentlich bifforische Forschung vorzugsweise am Bergen liegt, verweilt der Undere mit großerem Wohlgefallen bei ber Runde von den Ueberreffen aus vergangener Zeit und von vergangenen Geschlechtern : benn fie bringen in die Gleichformigfeit unferer von ber Natur wenig begunftigten beimathlichen Fluren eine gewiffe Mannigfaltigfeit, und verleihen ihnen den Charafter alterthumlicher Chrwurdigfeit und Beihe. Dem Sifforifer von Sach ift Beides wichtig und bedeutend: bem Ausschuß aber ift es eine werthe Pflicht, über Alles treulich zu berichten, was mit Liebe gur Gache bear= beitet und mit Wohlwollen fur die Gefellschaft dargeboten worden ift.

Der nachfolgende Bericht wird diesmal folgende Punkte zu berücksichtigen haben: 1) Zuwachs zu den Sammlungen; 2) Nachrichten von alterthümlichen Bauwerken und antiquarisch bedeutsamen Dertern auf dem heimathlichen Boden; 3) historisch antiquarische Forschungen.

Buvor jedoch fen es vergonnt, noch einige Worte aber die außeren Berhaltniffe der Gefellschaft eingusichalten.

Das zuerft ben Ausschuß betrifft, fo ift in dem Borwort ju dem vorjährigen Jahresbericht angezeigt worden, daß der bisherige Gefretair des hiefigen Ausfouffes, Profeffor Giefebrecht, jum großen Bedauern ber Mitglieder, welche fich bei der Generalverfamm= lung des vorigen Jahres eingefunden hatten, fein Unit im Ausschuß niedergelegt bat, das er bis dabin feit der Stiftung der Gefellichaft mit eben fo großer Umficht, als unermudlichem und erfolgreichem Gifer geführt hatte. Der Oberlehrer Bering übernabm einstweilen das Gefretariat. Je angemeffener es er= fcbien, die Funktionen deffelben mit dem Umte bes Archivars bei bem biefigen Provinzial-Archiv ju verbinden, deffen Stiftung unfere Proving der Borforge bes herrn Dber- Prafidenten verdanft, um fo angelegentlicher ift gu munichen, daß die vollständige Ginrichtung und befinitive Befegung des Archivariats bald erfolgen moge. Die Fuhrung der Raffe uber= nahm der Stadtrath Diechhoff, als nunmehriges Mitglied des hiefigen Ausschuffes. Außerdem trat in denfelben Berr Rarow, Lehrer am Gymnafio, als Stellvertreter des herrn Grangin, welchen der Ausfouß wegen fortdauernder Rranflichfeit auf langere Beit ungern aus feiner Mitte fcheiden fab.

Die Einnahme der hiefigen Gefellschaftskaffe bestrug mit Einschluß des vorjährigen Bestandes 208 Athle. 16 Sgr., die Ausgabe 88 Athle. 2 Sgr. 2 Pf.

Alls neuen, fehr schägenswerthen Gewinn betrachtet es die Gesellschaft, daß ihr folgende achtbare Manner als Mitglieder beigetreten find:

#### im Inlande:

herr Rollaborator Seff in Stettin,

- . Randidat Saffelbach in Stettin,
- . D. E. G. Referendarins Beineccius in Stettin,
- . Cymnafial : Lehrer Rarow in Stettin,
- " Prediger Moll in Lofenis,
- Drofeffor Dr. Purfinje in Breslau,
- s Prediger und Reftor Purgold in Unclam;

#### im Auslande:

Der Bibliothefar am Bohmischen National-Museum zu Prag, herr Hanka,

herr Rentamtmann Preusker zu Großenhann in Sachsen,

= Ranzlei = Rath Thomfon in Copenhagen.

In zweien der genannten herren, Bibliothefar hanka und Professor Purkinje, gewinnt sich die Gesfellschaft gründliche, der literärischen Welt wohlbeskannte Renner der Slavischen Literatur und Sprache. Beide haben mit einer eben so freundlichen, als danskenswerthen Bereitwilligkeit der Gesellschaft ihre Mitzwirkung zugesagt.

Der von der Gesellschaft langst genährte Bunsch, mit den Geschichtsforschern Schwedens in nahere Besrührung zu treten, wird hoffentlich nun bald durch die geneigte Mitwirkung des achtbaren Mannes verswirklicht werden, der sich in vielfacher Rücksicht um den diesseitigen Berein bleibende Verdienste erworben hat — durch herrn Professor Nafn zu Copenhagen. Dieser unserer Gesellschaft so wohlgesinnte Freund hat nicht allein aus eigenem Antriebe uns Bekanntsschaften zu eröffnen gesucht mit England und mit der Islandischen Literatur-Gesellschaft in Reikiawik, son-

dern außert auch in Gefolge unfere gegen ihn auß= gefprochenen Bunfches in einem Schreiben an unfern Professor Giefebrecht: "Es wird mir eine große Freude fenn, ju thun, mas in meinen Rraften febt, um fur Die Pommerfche Gefellschaft Berbindungen in Schweben angufnupfen, die fur den Zweck berfelben frucht= bringend werden konnten. Ich habe Luft, ber Ronigl. Alfademie der Schonen Wiffenschaften, Geschichte und Alterthumsfunde, besgleichen ber Ronigl. Gefellfcaft für Cfandinaviens Gefchichte in Stochholm ein De= moire über Ihre Gefellschaft vorzulegen." Dies freund= liche Unerbieten fchien eine gunftige Gelegenheit gu gewähren, zwei ausgezeichneten Dannern in Schwe= den, dem Ronigl. Reichsmarfchall Grafen Claes Flem= ming Excelleng, Prafidenten ber Ronigl. Gefellichaft fur Cfandinaviens Gefchichte, und dem Dice- Prafidenten der Ronigl. Afademie ber fchonen Wiffenschaf= ten 20., herrn M. J. U. Schroder, Bibliothefar an der Universitat zu Upfala und Berausgeber der scriptores rerum Suecicarum, die Diplome als Mitglies der unserer Gesellschaft zu übersenden. Berr Profes= for Rafn hat es übernommen, den genannten Berren Die Sache unferer Gefellichaft zu empfehlen, und wir durfen die Ueberzeugung begen, daß diefelbe in Schweden in den beffen Sanden fenn merde. Schon find unter bem Prafidium Gr. Excelleng des herrn Grafen Flemming vierzehn Bande der Sandlingar rorande Scandinaviens Sifforia berausgegeben, eine Sammlung, welche auch fur uns manche gewichtige Ausbeute verheißt. Je vielfacher in der dunkleren Beit unferer Geschichte Die Begebenbeiten unferes Beimathlandes fich mit ben Schickfalen des Mordens burchfreugen, von dorther Zusammenhang erwarten muffen, und wiederum dorthin Licht verbreiten, ein je engeres Band insbesondere seit dem dreißigjährigen Rriege Pommern an Schweden knüpfte, um so bedeustungsvoller werden für uns literarische Verbinduns gen mit demselben. Daß sie eröffnet sind, ist ein großer Gewinn: es wird bei uns stehen, sie zu besnußen. Und auch dazu dürfen wir uns hoffnung machen. Eine nicht unbedeutende Anzahl achtbarer Mitzglieder unserer Gesellschaft hat Sandinavischer Sprache und Literatur ihre Studien zugewandt. Ein wesentzlicher Dienst wird der Gesellschaft geleistet seyn, wenn durch sie die Forschungen und Schristwerke unserer nordischen Nachbaren auch denen unter uns zugängzlich gemacht werden, die der Kenntniß Skandinavissscher Sprachen entbehren.

Es bleibt uns nun noch der angelegentliche Bunsch, daß auch das Studium der Slavischen Sprachen, die nicht minder für unsere Zwecke zahlreiche Schäte versheißen, immer verbreiteter unter uns werden möge. Wieviel in neuerer Zeit für Geschichte und Alterthumsstunde in Polen, Bohmen, Rußland 2c. geschehen, ift eine bekannte Sache.

### I. Zuwachs ju ben Sammlungen.

Der sich immer mehr häufende Borrath altersthümlicher Gegenstände, welche der Aufnahme in unsfere Sammlung werth gehalten worden, macht eine möglichst forgsame Anordnung und übersichtliche Aufstellung des Borhandenen zu einem dringenden Besdürfniß, das täglich fühlbarer wird. Der Ausschuß hat daher für nöthig erachtet, für diesen Zweck, zus

nächst in Bezug auf die Manzen, die erforderlichen Unordnungen zu treffen, und hofft im Stande zu feyn, allmählig auch das Uebrige in einer bequemen, leichter übersehbaren Ordnung vorlegen zu können.

Bas im laufe des vergangenen Jahres meist durch Schenkungen gunstiger Freunde erworben worsden ist, soll in dem nachfolgenden Berzeichnis namshaft gemacht werden.

#### A. Mingen.

- 1. Acht und zwanzig Stuck fupferne Munzen Romischer Raiser aus der Zeit der Casaren bis auf Constantinus; angeblich meist im Mecklenburgischen außgegraben, Geschenk des herrn Prediger Sternberg zu Selchow.
- 2. Zwei Arabische Silbermunzen in der Große eines Preußischen Biergroschenstücks, gut konservirt; gefunden bei Lebbin auf der Insel Wollin, Geschenk des Herrn Hofrath von Conrad zu Wollin.
- 3. Eine alte Rupfermunze mit Schriftzeichen, welche bis jest nicht erklart sind, auf der Rehrseite ungeprägt, gefunden bei der alten Hasenburg zu Torsgelow durch den Herrn Förster Priem; der Sammlung überwiesen durch Herrn Nisty.
  - 4. Eine Rostocker Silbermunze, das Pragejahr unerkennbar, gefunden von dem Gastwirth herrn Rohl zu Torgelow auf der alten hasenburg daselbst. Der Gesellschaft zugegangen durch die Gute des herrn Risty.
  - 5. Behn Piecen filberner Mangen, gefunden an der, in den fruheven Berichten der Gefellichaft ofter

erwähnten Uferstelle bei horst; der Gesellschaft durch herrn Nigky als ein Geschenk des Forsters herrn Wrehe zugesandt. Ein Theil der Münzen ist Arabisch, einige sind halb durchbrochen, andere mit einem durchsgebohrten Dehr versehen, vielleicht um als Schmuck auf eine Schnur gezogen zu werden.

6. Sechzig wohl erhaltene und einige gerbrockelte Stucken filberner Mungen, wie es fcheint, meift aus den Zeiten der Gachfischen Raifer, theilweife mit dems felben Geprage wie einige der Goldbecker (f. ben 2ten Sabresbericht G. 14 ic.) und Dogfower Mungen (f. ben 3ten Jahresbericht G. 14). Gie find durch Un= fauf fur die Sammlung erworben. Der Biftuglienhandler herr Frank zu Pencun empfing fie von Urbeiteleuten in Battingsthal, Randowschen Rreifes, mit dem Auftrage, fie an einen hiefigen Gilberarbeis ter ju veraußern, murde jedoch von der Polizei = Be-· borde unferer Stadt damit an des herrn Ober Drafidenten Excelleng gewiesen, und erbot fich, die Dun= gen fur ben Gilberwerth ber Gefellschaft gu überlaf= fen. Die Battingsthaler Arbeitsleute hatten Diefelben feiner Musfage gufolge unter dem gundamente des Wohnhauses ihres Gutsheren, des herrn Rammerberen von Schuckmann, mit mehreren anderen be= beutenderen Mungen gefunden, welche derfelbe an fich genommen, diefe aber ihnen überlaffen habe. Der Ausschuß wandte fich darauf, um nabere Auskunft gu erlangen, an ben herrn Rammerberrn von Schuckmann. Der geehrte Berr hatte Die Gewogenheit, perfonlich die Angaben des herrn Frant, in Betreff der Urt des Fundes, ju beftatigen. Die an ihn abgelie= ferten Mungen, ein und zwanzig an der Babl, nebft mehreren Stuckchen, waren jedoch gang von, berfelben Beschaffenheit, wie die obigen, und wurden von ibm

mit dankenswerther Gute der Gefellschaft als Ges

- 7. Eine Brandenburgifche Gilbermunge aus der Regierung Georg Wilhelms. Gefchent des herrn Rigtn.
- 8. Zwei Sachfische Silbermungen, geprägt unter Friedrich August 1695 und 98, gefunden bei Rodung einer Eiche bei Jägersbrück, Neuenkruger Forst. Gesschenk des Försters herrn Petri.
- 9. Eine kleine Silbermunze und eine Rupfermunze; auf der ersteren ein Greif, auf deren Kehrsfeite ein Greif im Wappenschilde, mit der Umschrift B. H. Z. S. P. 1622; auf der andern um einen Greif die Buchstaben J. F. H. Z. S. P. Beide überreichte an Se. Excellenz den Herrn Oberpräsidenten der Direktor der Strafs und Besserungsanskalt zu Naugard, Herr Burchardt. Der geehrte Einsender bemerkt darüber, wie über einige unten zu erwähnende Gegensstände, Folgendes:

"Einige Unebenheiten in dem alteren Steinpflasster des Hofes der Anstalt erregten die Vermuthung, daß darunter sich noch altes Gemäner!) befinde, und das ungleiche Sinken der Oberstäche veranlaßt habe. Da die Anstalt bei dem für das kommende Jahr besabsichtigten Neubau von dem alten Baumaterial vorstresslich Gebrauch machen kann, so ließ ich nachgraben, und eine große Ausbeute an Mauerbruch und Fundamentsteinen hat die hierauf verwendete Arbeit

<sup>1)</sup> Bekanntlich stehen die Gebäude der Straf= und Besserungsanstalt zu Raugard auf der Stelle, wo vormals die gräf= lich Seersteinsche Burg belegen war. Die letzen Reste der Ruinen von derselben sind erst vor wenigen Jahren abgebrochen.

reichlich belohnt. Die Leute fliegen bald auf farfes feftes Mauerwert. Gine wohl vier guß diche Band war vermuthlich in Folge des ungleichen, quelligten Grundes ichrage eingefunten. Un fie lehnte eine ein= geffurzte Rifche, die fruber mit einer Thure verschlof= fen gewesen fenn muß, wie man aus den dafur beftimmten gugen und ben in berfelben befindlichen farfen eifernen Safen abnehmen fann. Auch die unterften Stufen einer maffiven, mit eichenen Planfen be= legt gemefenen Windeltreppe, deren Grund jedoch nichts Merfwurdiges zeigte, wurde enthullt." Die Rachgrabungen murden fpater wieder eingestellt, Die angebrochene Ruine aber als eine willfommene Fund= arube für funftige Bauten por dem Ginbruch Des Winters wieder bedeckt. Unter jenen Trummern fanben fich die erwähnten Mungen.

10. Eine Stralfunder Stadtmunze von 1683, ein Sachsischer Pfennig von 1556, ein Turkischer Piaster. Der Fundort, obwohl in Pommern, ist nicht bekannt. Sammtliche Stücke find ein Geschenk des herrn Resgierungsraths Schmidt hieselbst.

11. Eine Portugiesische Rupfermunze in der Große eines 3 Stucks, von 1727, mit dem Namen des Rosnigs Johann von Portugal, gefunden in dem Dorfe Hammelstall, eingesandt durch Herrn Nigty.

12. Ein Schwedisch = Pommerscher Groschen, gesprägt 1672, Geschenk des herrn Professor homener zu Berlin.

13. Eine Anzahl größtentheils Pommerscher Silber und Rupfermunzen, allmählig gesammelt, Geschenk des herrn Prediger Purgold zu Anclam. Es befinden sich darunter vier Stralfunder Witten, mit der Inschrift "Gott mit uns", von 1695, 98, 1706, 1765, zwei derselben Art, auf denen das Prägejahr

nicht erkennbar ist; eine Pommersche Munze, auf der ren einer Seite um' den Pommerschen Greif die Insschrift: Bugslaus dux Steti., auf der andern der Greif im Wappenschilde mit der Umschrift: mon. nov. Stet. M. CCC.; ein Sechspfennigstück von 1622, mit der Umschrift Philippus Julius H. Z. S. P.; vier Mecklensburgische Munzen mit dem Buffelhaupte, von denen die eine mit der Umschrift: Johann Albert Dei Grat., auf der Rehrseite ein Kreuz mit den Buchstaben V. T. I. O., um welches als Umschrift: Dux Megal. 1552, eine andere ein Buffelhaupt mit der Umschrift: moneta nova Güstroviens.; außerdem eine Wolgaster Munze von 1592, ein Danziger Schilling, eine Branzbenburgische Munze aus der Zeit Georg Wilhelms u. s. w.

14. Eine silberne Medaille, auf deren einer Seite zwei mannliche Figuren und eine weibliche, mit der Umschrift: grave est in conjugio sidem fallere, unten N. S. M. R. O. F., auf der Kehrseite dieselben Figuzren mit der Umschrift: quos Deus conjunxit homo non separet. — Geschenk des Herrn Reserendarius heineccius hieselbst.

# B. Alterthumliches Gerath. a. Aus vordriftlicher Zeit.

- 1. Ein forgfältig gearbeiteter Streithammer von Stein, gefunden auf einer Wiese der Feldmark Peges low; eingefandt durch den Gymnasial-Lehrer Herrn Granzin hieselbst.
- 2. Bruchstücke einer Schale von Metall, drei Stücken Eisen und ein steinerner Messergriff, gefunden in den Grabern von Blumenwerder (f. den 4ten Jahresbericht S. 19 und unten). Der Sammlung

überwiesen als ein Gefchent des Gutsbesigers Berrn Grugmacher gu Blumenwerder.

- 3. Ein fleiner steinerner Streitfolben, gefanden bei dem Burgwall in der Eggesiner Forft. Eingefandt durch den Oberforster herrn Genee zu Eggesin.
- 4. Ein fteinerner Streithammer, in dem Dorfe Jagnick gefunden, und von dem Rruger Ehrke dafelbft abgeliefert.
- 5. Drei feinerne Streitarte, welche als ein Geichenf bes herrn Major von Schoning auf Sallentin durch den Geheimen Regierungsrath herrn gandrath von Schoning in Stargard Gr. Ercelleng fur unfere Gefellschaft überreicht worden find. Gie verdienen wegen ihrer vollig unverfehrten Form, ihrer Große und forgfaltigen Bearbeitung vorzügliche Beachtung. Mit großer Gorgfamfeit scheint die runde, durchge= bende Deffnung an bem oberen Ende der größten un= ter ihnen gearbeitet gu fenn. Die beiden andern ermangeln einer folchen Deffnung. Gie wurden fammt= lich im Berbfte v. J. am Wege von Sallentin nach Collin auf der rechten Seite, in nordlicher Richtung etwa 1500 Schritte vom Dorfe gefunden, auf einer fanft anfteigenden Sohe, die Collinfchen Berge ges nannt. Ueberdecft maren fie von einem großen fla= chen Steine, der vier guß boch mit Erde überschüttet war, und lagen nabe bei einander an der nordlichen Geite. Das Terrain der naben Umgegend ift reich an großen Steinen. Spuren von einer Grabftatte waren nicht zu entdecken.
- 6. Eine fleine Urne und ein bogenformig gefrumtes Meffer von Metall, wie deren die Sammlung schon mehrere von verschiedener Große besit; gefunden bei Buche im Saatiger Rreise, und geschenkt von dem herrn Prediger Sperling baselbst.

b. Aus dem chriftlichen Mittelalter.

- 1. Zwei durch den Herrn Gymnasial-Lehrer Granzin überreichte, jedoch fehr beschädigte eiserne Pfeils
  spisen, welche nebst einigen andern, die noch mehr verlett waren, vor drei Jahren unter dem aufgewors fenen Steinpstaster im Dorfe Pegelow gefunden wurs den. Die Arbeiter versicherten, daß dergleichen Pfeils spisen in der Nahe des alten Uchtenhagener Schlosses auf den Krampehlwiesen häusig gefunden würden.
  - 2. Eine Filet= Nadel, ein kleiner silberner, durch Ungeschicklichkeit oder Neugierde der Arbeitsteute am Stiel abgebrochener Löffel Am Stiel befindet sich die Inschrift: was Gott kugt, mir gnugt. Ein durch Nost start angegriffener eiferner Dolch. Sammtliche Gegenstände überreichte der Herr Direktor Burchard zu Naugard. Sie wurden zusammen gefunden mit den oben angeführten Münzen, s. Nr. 9.
  - 3. Ein etwa acht bis neun Zoll hohes Gefäß, unbekannt, wozu es gebraucht worden, eingesandt durch den Herrn Prediger Fischer zu Wildenbruch, welcher sich folgendermaßen darüber außert: "Es wurde im verstossenen Jahre in dem Rönigl. Wildenbruchschen Vorstrevier, Selchowschen Belaufs, bei der Gelegen-beit gefunden, als eine Forsparzele, welche gerodet worden war, von armen Lenten umgegraben wurde. Eine alte Fran hatte es gefunden. Es stand einen Spatenssich tief unter dem Rasen und ist nur durch den Stoß des Spatens zerbrochen worden. Die Finzderin, welche es ansangs für edles Metall gehalten hatte, legte es in Spülicht, und hat dadurch den als terthümlichen Ross und den größten Theil der starken Bergoldung zerstört.

Benn daffelbe gleich fein heidnisches Denfmal gut fenn scheint, fo ruhrt es doch mahrscheinlich aus der

Zeit her, wo die Reformation in Pommern noch nicht eingeführt war. Vielleicht war die Reformation selbst Ursache, daß es an jenen Ort kam, da es ein kathoslisches Kirchengefäß zu seyn scheint; nur möchte der völlige Mangel jedes christlichen Symbols, z. B. des Kreuzes, dagegen Zweifel erregen. Auffallend ist die Schraube am Fußgestell."

4. Roch zu erwarten hat die Sammlung unfrer Gefellschaft einige Gerathschaften, welche an zwei ver-Schiedenen Stellen in der Gegend von Bublis, Furftenthumfchen Rreifes, in der fogenannten Bevernburg am Raduefluß und auf dem großen Burgwall bei der Stadt Bublig gefunden worden find. Rach dem gutig mitgetheilten Bergeichniß find es folgende Gegen: ftande: Behn Pfeilfpigen, jum Theil roh, jum Theil gang gierlich gearbeitet und von verschiedener Form. ein Bolgen, ein Stud von einer Schwertflinge, zwei Mefferklingen, ein Sufeifen, merkwurdig durch feine Rleinheit und durch feine Stollen, ein colindrifcher und ein fonischer Rorper, ein anderes unerfanntes als terthumliches Gerath u. f. w. Cammtliche Gegen= ffande find im laufe des Jahres 1829 auf dem Burg= wall bei Bublit gefammelt und burch Beren Prediger Wilm dafelbft eingefandt.

Ferner: Bier Pfeilspißen, ein Stuck von einem eisernen Armbande, ein Theil einer eisernen Kette u. a. zum Theil minder bedeutende, zum Theil noch unsbefannte Stucke, sammtlich auf der Bevernburg gesfunden und durch den Herrn Intendant von Massow zu Bubliß eingesandt.

Von einem in der Nahe von Pasewalf gefundenen Stein, mit Charafteren versehen, erhielt der Ausschuß Kunde durch herrn Nißty. herr Reftor Klamroth zu Pasewalk, in dessen händen sich der Stein Stein befand, hat die Gute gehabt, uns denfelben zu überlaffen. Es ift ein grauer Sandstein von platter Form, etwa 2 30ll diek, 3 bis 4 30ll breit. Er wurde gefunden an den Ufern des Darskow-See's. In einer etwa 4 30ll breiten Vertiefung befinden sich mehrere fast fenkrechte Striche, von denen nur der eine mit eisnem scheinbaren Querstrich versehen ist. Der Aussschuß hat sie nicht für Charaktere, von Menschenhand eingegraben, anerkennen konnen. Die Striche scheisnen vom Wasser in der weichen Steinmasse ausgespullt zu sepn.

Gine Abbitbung und Befchreibung eines bronges nen Gefafes, das in der Rabe unferer Beimath ge= funden ift und gegenwartig bem Beren Grafen von Bacferbarth auf Wacferbartheruhe bei Dresten angebort, bat Berr Mentamtmann Dreusfer gu Großen= hann uns gewogentlich mitgetheilt. "Es wurde nach Aussage des Finders vor einigen Jahren auf einer Infel bes Lippehner Gee's im Mecklenburgifchen in einem gemauerten Sugel - vielleicht in einem beid= nischen Steingrabe - gefunden. Der Sugel war von einigen anderen umgeben, aus benen Urnen von roth= lichem, gebrannten Thon ausgegraben wurden. Das Gefaß, in welchem fich einige wenige Ufche vorgefunben haben foll, ift von ber bekannten Bronge, woraus Die meiften metallenen Gerathe beidnischer Borgeit bes fieben, und zeugt, obwohl es nicht gang roh gearbei= tet ift, von geringer Runftfertigfeit, wie fchon Die Form ber daran geschweißten brei Rufe und ber beis ben Senfel beweif't. Uebrigens ift es glatt gearbeis tet, gegen 6 Boll boch, oben bat es etwa 44 3oll im Durchmeffer und faßt ungefahr eine Ranne Dresoner Dags. Schrift ober Bergierungen find baran nicht ju bemerfen, eben fo wenig Andeutungen, daß ein

Deckel dazu gehörte." Der Ausschuß wird bemuft fenn, an dem Orte des Fundes nahere Auskunft eins guziehen.

Gine Erwahnung verdient ferner ein, aus einem fogenannten Gunengrabe bei Coljow auf ber Infel Wollin aufgegrabener menfchlicher Schabel, durch ben biefigen Comnafiaft Schenk aus Colsow überreiche. Etwa zweitaufend Schritte von dem Dorfe diff ein Berg, allmablig nach der Geefufte zu abfallend. In dem Abhange deffelben befindet fich eine Angahl von Grabbugeln - vielleicht diefelben, über welche Berr Arediger Tobold gu Colgow Rachricht gegeben bat, Ifter Bericht G. 11. Die Graber find durch einzelne, parüber gelegte Granitblocke erkennbar, theils an ben gruppenmeife an einander gereihten Erdhageln. Unter bem einen berfelben, oben mit drei Steinen belegt, fand man, nachdem gegen drei bis vier guß tief aes graben war, den ermabuten Schadel und leberreffe eines menfchlichen Gerippes. Daß nicht felten in den beidnischen Grabftatten unferer Proving Spuren von einem Begraben der Todten vorfommen, dafar iff. anderer Salle gu gefchweigen, in dem 3ten Jahresbericht G. 49 ein Beweis geliefert. Much Diefer Rund ift als ein neuer Belag nicht unwichtig. Bu bedauern ift, daß und über die anderweiten Umftande diefer Dachgrabungen, und ob etwa in andern Sugeln dies fer Stelle fich Underes vorgefunden, feine Ausfunft ertheilt worden ift. formitten 2 voniere noe il sol

Es scheint hier der Ort zu senn, der Mittheilung eines Freundes unserer Gesellschaft zu gedenken, nach welcher vor mehreren Jahren bei Schiefelbein in den fogenannten Torfgruben außer mehreren langen steis nernen Opfermessern eine etwa sechs 301 lange mestallene Figur, allem Anscheine nach das Bild einer

beidnischen Gottheit barftellend, gefunden murde, Der Magiffrat gu Schiefelbein, den ber Ausschuß um nabere Auskunft ersuchte, bat biefe Nachricht dabin be= flatigt, daß die metallene Figur wirklich durch ben Tifchlermeifter Subner in dem ftadtifchen Torfmbor gefunden, zulett aber in die Sande des Raufmanns herrn Nathufius in Schiefelbein gefommen fen. Derfelbe habe bet einer angestellten Unterfuchung ermit= telt, daß fie überfilbert gemefen, tonne jedoch feine weitere Nachricht ertheilen, ba die Figur ihm verloren gegangen fen. Der Berluft diefes merkwürdigen Fundes ift gu bedauern, ba bergleichen Gegenftande in unferer Beimath felten find, durch die Bergleichung aber mit den Mecklenburgifchen, jum Theil febr verdachtigen Bildwerfen diefer Art 2) febr wichtig wer= den fonnen.

Ueber das eine mit großer Wahrscheinlichkeit wiester aufgefundene fürstliche Trinkhorn von dem Auersochsen, welchen Herzog Wartislav V. 1364 in Pomsmern mit eigener Hand erlegt hat, wird an einem andern Orte aussührlicher Bericht erstattet 3).

Jum Schlusse ist noch übrig, des Zuwachses zu gedenken, dessen sich die Gesellschaft für ihre Bibliozithet durch eine bedeutende Anzahl dankenswerther Gesschenke zu erfreuen gehabt hat. Bor allen nennen wir mit dankbarer Anerkennung den Herrn Professor Masn in Copenhagen, der durch zahlreiche, unsere Zwecke fördernde Spenden auß nene seine wohlwolzlende und rege Theilnahme für unseren Berein bethätigt hat. Seiner Güte verdankt die Gesellschaft:

<sup>2)</sup> Vergl. den 4ten Jahresbericht S. 61 u. f.

<sup>3)</sup> Vergl. Baltische Studien, 18 Heft.

Jomsvikinga Saga og Knitlinga Saga. Formanna Sögur, Coph. 1829. 4r 30.

Islandinga Sögur. 2r Bd.

Scripta historica Islandorum. 1r, 2r, 3r 3b.

Bönen Fader vår och Tron på gammal Svenska udgiven af Mag, Schroeder i Upsala,

Reglement de la société de Géographie à Paris.

Programme des prix de la même société.

Paris geographical Society.

Monthly extracts from the correspondence of the Brittish and foreign Bible society. N. 138.

Litteraturbladet N. 28 og 29.

Hermod det nordiske Oldskrift Selskabs Tidende. Ingram, Profeffor ju Oxford, Geographie Ronig Allfreds.

Suhm historia af Danmark. 4 350.

Rafu nordiske Kämper historie edr mythiske og romantiske Sagaer efter islandone haandskrifter fordan suede.

Bon ber Jelandifchen Literatur : Gefellfchaft auf Berantaffung des herrn Profeffor Rafn:

Sturlunga Saga edr Islendinga, 4 300. Saga hin mikla. Vol. 1 u. 2.

Islands Arbackr.

Sagna blod Vol. 1 u. 2 (10 Sefte).

Skirnir. 3 Sefte.

Atmenn Laudaskipunar fraedi edr Geographia, 5 366. Quaeda safn.

Bon der Ronigl. Gefellichaft fur Mordifche Alterthumsfunde durch herrn Professor Rafn:

Tidskrift etc. Vol. I. II. III.

Eine neue Gendung ift bereits gutig verheißen, und wird im nachften Bericht ju ermahnen fenn. Bom herrn Professor Rast in Copenhagen:

John Thorlatfons Islandische Reberfegung von Miltons verlornem Paradiefe.

Bom herrn Kangleirath Thomfon bafelbft:

Beretning om Underfogelfon of Erfebiskop Absalons Grav i Goron Rerke. (Der Berfaffer ift herr Rangl. Thomson.)

Bom herrn Major von Abrahamfon bafelbft:

Om den indbyrdes Underwiisnings Wefen og Word.

1. bis 6. Hovedrapport om den indbyrdes Underviisnings Fremgang i Danmark. 1824—29.

Daraus Auszüge für jeden Jahrgang in Franzöfischer Sprache.

Fodrestatens Militair=Geographie, Haandbog for Underofficeers ffoleren. Wobei vier und zwanzig dazu gehörige Zeichnungen, — fammtlich Werke des gutigen Gebers.

Vom herrn Bibliothefar Jack zu Bamberg: Bamberger Jahrbücher von 741 bis 1829, von Jack — für jest zwölf Bogen bis 1434.

Bom herrn Dr. Bonisch, praftischem Argt gut Cameng:

Die Gotter Deutschlands, von Bonisch, 2 Exempl. Bom herrn Syndifus Dr. Gesterding in Greifswald:

Beitrag jur Geschichte ber Stadt Greifswald, 2r u. 3r Bd., von Dr. E. Gesterding.

Bom herrn Syndifus Dr. Brandenburg in Stratfund:

Wo fand Stralfund vor 600 Jahren?

Sakular: Erinnerung an 1230 von Dr. Brandens burg. 1830.

Rachricht von Entstehung und Einrichtung der Rathsbibliothef zu Stralfund, vom Syndifus Dr. Brandenburg. Stralf. 1829.

Dom herrn Prafident hering zu Scholwin: Archiv der Gescuschaft für altere Deutsche Geschichts funde, herausgegeben von Büchler und Dunge. 3r Bb., 48, 58 u. 68 heft.

herr Bibliothekar Sanka hat fehr gutig die 3usfendung der Roniginhofer Handschrift der Jgov Swastoslawii und eine Grammatik der Bohmischen Sprache verheißen.

Berr Rentamtmann Prensfer ju Großenhann hat Die Bibliothet mit einer fleinen Schrift befchenft über Mittel und Zweck ber vaterlandischen Alterthumsfor= foung, veranlaßt burch die Feier ber funfzigjabrigen Dauer ber Dberlaufigifchen Gefellschaft der Wiffen= fcaften ju Gorlit. Der Inhalt diefer fleinen gehalt= reichen Schrift bezieht fich auf Deutsche Alterthums= forschung überhaupt, und berührt auch die Beftrebun= gen unferer Gefellichaft fo nabe, daß es angemeffen erfcheint, unfere Freunde darauf befonders aufmert= fam ju machen. Beachtungswerth ift ein Borfchlag, ber eine langft gefühlte Lucke in unferer hiftorifch:an= tiquarifchen Literatur auszufallen verheißt. Bert Prensfer fagt G. 52 feiner Schrift: "Endlich gedenfe ich noch eines vielfach gefühlten Bedurfniffes, eines allgemeinen Korrefpondengblattes, oder Journals für vaterlandische Geschichte und Alterthumskunde, ohne Ruckficht auf befondere Bereine, als gemeinschaftliches Digan aller berer, Die fich fur biefe Biffenschaften intereffiren. Es fehlt namlich an einem, wenigstens monatlich erscheinen= den Blatte, gur Befanntmachung neuer Entdeckungen merkwurdiger alterthumlicher Gegenftande ober bifto= rifcher Ergebniffe, ju Unfragen über intereffante Ge= genftande deffelben Sachs, und Mufforderung gur Theil= nahme an gemeinschaftlichen Rachforschungen, ju Berfaufs und Taufchanzeigen von Schriften und altersthümlichen Denkmälern ic., welches zu einem fortlausfenden Repertorium für neueste Deutsche Geschichtsund Alterthums-Literatur erhoben werden könnte." Die Rühlichkeit eines folchen Blattes leuchtet ein. Auch wir können daher nur wünschen, daß herr Preusker seinen Borschlag bald verwirklichen möge. Bei dem fast überall in unserm Deutschen Baterlande rege gewordenen Sinne für heimathliche Geschichte und Alterthumskunde, der sich in zahlreichen Bereinen, dem unsrigen ähulich, hinlänglich kund giebt, wird es dazu so wenig an Stoff sehlen, als die Sache ein allgemeines Interesse erregen wird.

Endlich ift uns durch einen, an dem hiefigen Orte eingerichteten historischen Leseverein die Aussicht ersöffnet worden, daß die sammtlichen Bucher desselben, vorzüglich aus historischen und antiquarischen Zeitschriften oder Jahrbüchern bestehend, unserer Bibliozthef überwiesen werden sollen, wenn sie ihren Umlauf vollendet haben.

Herr Juspektor Germann hieselbst hat der Gestellschaft ein altes Delgemalde Herzog Barnims X. zum Geschenke dargebracht. Es ist auf Holz gemalt, etwa 9 3011 hoch, 7 3011 breit, mit der Unterschrift:

Barnim X, dei gratia dux Pom, obiit II Novbr. 1573, aetatis suae 73 an.

Er war, nach Joachim von Wedels Annalen, den 12. April 1500 geboren, Sohn Bogislafs X. und Anna's von Polen, und wurde anfangs in der St. Marienfirche, spater in der neu erbauten Schloßkirche beigeseht. Er war es, unter dessen Regierung die Reformation in Pommern eingeführt wurde.

II. Nachrichten von alterthumlichen Bauwerken und antiquarisch bedeutsamen Dertern auf dem heimathlichen Boben.

Es ift in ben fruberen Sahresberichten unferer Gefellschaft wiederholt die Rede gewesen von einer beabsichtigten Entwerfung einer antiquarifchen Charte von Dommern. Der Rugen und die Wichtigfeit eis ner folden Charte ift langft von fachfundigen Dan= nern anerkannt, und der Ausschuß bat in feinem Iften Bericht G. 6 u. f., in ber 4ten Beilage ju bemfelben und auch anderweit Gelegenheit gehabt, die Bunfche ber Gefellichaft fur Diefen 3med auszusprechen. 2118 eine Kolge davon und von dem freundlichen Wohlwollen, mit welchem man faft überall in unferer Dros ving das Streben der Gefellschaft aufgenommen und ju fordern gefucht bat, barf es angefeben werden, daß eine Menge von Materialien für Diefen 3weck bisher eingegangen find. Es darf daher porausgefest werden, daß der erfte Unfang gu Diefem Unternehmen. Die antiquarische Charte von Rugen, eine Arbeit Des herrn von Sagenow4), mit Theilnahme unter uns aufgenommen worden fen. Bon fernerer Unterftugung des Publifums wird es abhangig fenn, ob das Er= fcbeinen bes übrigen Theils feiner Arbeit möglich merben foll. Er felbft hat in bem vorjährigen Berichte darüber Auskunft gegeben, und ift auch jest noch eis frig beschäftigt, die zwolf Gettionen ber Charte, welche Meu-Borpommern umfaffen werden, vollftandig aus-

<sup>4)</sup> Der hiefige Ausschuff verdankt diefem geehrten Manne ein mit besonderem Fleiße illuminirtes Egemplar fur unsere Sammlungen.

quarbeiten. "Ich werde nicht Zeit ober Muhe fpaseen", fagt er in einem Schreiben an den Ausschuß, "wie bisher, auch kunftig redlich das Meinige zu thun, und hoffe, daß man mein Bemühen erfennen und unterstüten werde." — Ein so muhsames und tostspieliges Unternehmen zu einem gemeinnüßigen Zwecke ist wohl einer angelegentlichen Empfehlung an unsere Landsleute werth, die so oft einen seltenen Gemeinsinn bethätigt haben. Es ist der Anfang zu einem Werfe, wie es noch kein anderes Land aufzus weisen hat:

Bahrend nun herr von Sagenow in Betreff des von ihm junachft ins Ange gefaßten Bezirts feinen eigenen Weg geht, und theils den durch eigene Un= schauung gewonnenen, theils durch die Sammlungen des Greifswalder Ausschuffes dargebotenen Stoff ver= arbeitet, fahren auch wir fort, fur ben bieffeitigen Theil unfere Landes ju fammeln, es einer gunftigen Bufunft anheimgebend, daß ber erworbene Borrath in einer überfichtlichen antiquarifchen Charte von 21t= Dommern den Freunden unfers Strebens vorgelegt werde. Auch in diefem Jahre find fchagbare Borar= beiten und Materialien eingegangen. Wir ermahnen querft die Arbeiten des herrn Rigfy, eines Mannes, Deffen Rame wegen feiner Thatigfeit und feines un= ermudlichen Gifers an Diefem Orte fcon oft mit dantbarer Anerkennung genannt worden ift.

Eine in dem folgenden Abschnitte anzuführende Beranlaffung regte bei dem Ausschuffe den Bunsch an, für die Sammlungen der Gesellschaft eine mog-lichst vollständige Charte von den Ufergegenden des Haffs zwischen Ziegenort und Uckermunde und von Lebbin bis Pritter zu erlangen, auf welche die durch gunstige Förderer unserer Forschungen bereits gewon-

nenen Resultate vermerft, und alles, was fich bei neuer und genauer Untersuchung jener Gegend fonft noch als merfwurdig barftellen mochte, forgfaltig eina getragen murde. Bu diefem Unternehmen bot Berr Digfy freundlich die Sand, und es fchien, als ob der Bunfch des Ausschuffes über die erfte Erwartung hinaus gewährt werden tonne. Die bezeichneten Ge= genden wurden gerade damals burch eine Ungabl Df= fixiere des Ronigl. Generalftabes aufgenommen. Gie waren erbotig, wenn ihnen die hohere Genehmigung ertheilt wurde, ihre Arbeiten theilweife, fo weit fie Das Intereffe der Gefellichaft berührten, gum Ropiren an Beren Digfy mitzutheilen. Mit gewohnter Be= reitwilligfeit bemubten fich des Beren Dber-Brafiden= ten Ercelleng gewogentlich die erforderliche hobere Ge= nehmigung auszuwirfen, und nur dem Bufammentres ten mehrerer ungunftiger Umftande war es beigumef fen, daß die Arbeit ber ermahnten Berren Offiziere gefchloffen war, ebe bie nachgefuchte Genehmigung eingeben fonnte. herr Digfy fing indeß an, fich mit eigener Rraft ans Werk zu machen. Da er jedoch mit bem Berbfte v. J. feinen bieberigen Aufenthaltes ort mit Stettin vertauschen mußte, fo mar es nicht moalich, die Arbeit vollstandig gu beendigen. Er überreichte jedoch eine forgfaltig gezeichnete Charte. Die Ufergegend von Ziegenort über horft bis Wahr= lang umfaffend. Dit Ructficht auf diefelbe bemerft Berr Digfy: Die Ufer find fo aufgenommen, wie fie in den Monaten Juli und Anguft 1829 beftanden. Gie verandern fich von Jahr ju Jahr merklich. Um bedeutendften ift das Wegfputen des Ufers zwifchen Rlein= und Groß= Biegenort. Es hat fich dort tros des angelegten und auf ber Charte bezeichneten Pacts werks formlich ein fleiner Gee gebildet. Auf Diefe

Uferveranderung scheint folgende Sage in jener Gesgend zu deuten: Vormals predigte der Geistliche von Ziegenort auch in Schwanteris, und pflegte auf seisnem Wege durch das Papenwasser zu gehen, welches davon den Namen hat; denn das war einst so schwal und seicht, daß man vermittelst eines hineingelegten Pferdehauptes trockenen Fußes hindurchgehen konnte.

In die Charte waren einige auffallende Benens nungen einzutragen; darüber fagt unfer Freund Folsgendes: In dem Dorfe Rlein-Ziegenort heißt die Stelle, wo jest das Schulhaus erbaut wird, der alte Rirchhof, ebenso, wie die vom Herrn Forstmeister Fursbach bei Porst namhaft gemachte Stelle. Man wußte aber über diese Benennung nichts weiter zu sagen, als daß dort von Zeit zu Zeit menschliche Gebeine und Schädel ausgegraben werden. Vielleicht hat es damit eine ähnliche Bewandtniß, als mit dem sogenannten Pestfirchhof bei Caseburg auf Usedom und dem Schusterberge bei Lorgelow.

Die Herz- und Schanzberge verdanken ihren Ursfprung früheren Kriegen, wo man hier Schanzen erzichtete. Auf alten Charten heißt die äußerste Spike am Haff, Batterie". Im siebenjährigen Kriege soll dort eine Preußische Batterie aufgestellt gewesen senn. Eigentliche Schanzen erfennt man nicht mehr. Der Schloßberg, südwestlich von Horst, verdient diesen Ramen nicht. Es ist ein unansehnlicher Hügel, einem Schutthausen ähnlich. Ein anderer unbedeutender Hügel trägt den wenig entsprechenden Ramen, Blumds-Schloß". Die Leute der Umgegend erzählen von demsselben mancherlei Spukgeschichten.

Richt unangemeffen erscheint es, bei diefer Geles genheit eine andere Mittheilung des herrn Rigfy eins zuschalten, welche als eine willfommene Zugabe zu

ben ichagbaren Mittheilungen bes herrn Forfimeifters Furbach in Cafeburg zu betrachten ift (Ifter Jahresber. G. 19 10.; 2ter Sahresber. G. 29). Das mehrfach besprochene Ufer liegt zwifchen Sorft und Biegenort. alfo von dem erfferen Orte nach der Dder gu. Es wird von einer Bergfette gebildet, die neben einem Bruche vor Rlein-Biegenort anhebt, und fich auf dreis gebn bis viergebn bundert Ruthen gange bis binter Sorft, von Diten nach Weften erftrecft, und bat eine Sobe von gehn, zwanzig und dreißig guß. Dach Gudoff dacht fich die Bobe allmählig ab, und erfcheint von der gandfeite nur als eine wenig emporffeigende Chene. Unf ben alten Forficharten von 1794 wird por Diefer Bobe an der Safffeite eine Glache von 15 bis 20 Ruthen Breite mit der Benennung Bruch bezeichnet. Diefe Glache ift ganglich weggefpult; nur ein fleiner Theil berfelben binter borft ift übrig, und Dient jum Beweise, daß die Bezeichnung auf der Forficharte richtig gewesen. Außer Diefer Flache bat das Saff auch bereits funf bis gebn Ruthen Breite von der Sohe meggenommen, benn die Bellen unterhohlen das fandige Ufer, bis der obere Theil nach= fürst. In der Zeit von 1794, alfo in einem Beits raume bon funf und dreißig Sahren, find überhaupt amangig bis dreißig Ruthen von den Ufern abgeriffen worden. Dadurch wird man in den Stand gefest, Die Bestandtheile der nachten Uferfeite zu beurtheilen. Es ift Sand mit wenig Lehmtheilen und Steinen, bin und wieder geringhaltige Ralf= und Gifenerde, groß= tentheils lichter Sand, ohne bedeutende Beimifchung fcmererer Rorper, fleinkornig und im freien Buftande Staub oder Flugfand. Die Entblogung diefer Berg= fette von Solg und ber Dammerdfrufte mußte fie in eine vollige Sandscholle verwandeln, der gleich am

Streckelberg auf ber Infel Ufedom. 3meierlei fcheint Die aufmertfame Betrachtung biefer Stelle gu ergeben, einmal, daß die Dammerdichichte oberhalb unter bem Sande burch frubere Berwellung entftanden ift, dann, daß diefe Gegend fich fcwerlich jum Anbau, wenig= ftens nicht gur Betreibung des Acerbaues eigne. Die unterfte in dem Sande einige Buß unter der Dberflache befindliche humbfe Erde, welche die frubere Oberfläche por der Berwellung gebildet hat, lauft in funftlofer Ordnung weg, und fcheint auf feine Beife durch fruhere Bearbeitung berührt gu fenn. Die jege gige Oberflache ift mit fleinen, unregelmäßigen Bus geln, nach allen Richtungen binlaufend, bedeckt, wie fie der Wind im lockern Sande wohl zu bilben pflegt. Die Zeit diefer Berwellung laßt fich mit einiger Wahr= fceinlichfeit berechnen. Rimmt man in einem Sahr= gehnd den Unfat der Dammerde auf & Boll, fo er= giebt fich fur die Bildung der jetigen feche bis acht Boll machtigen Dammerdfrufte ein Zeitraum von etwa 480 bis 500 Jahren. Die Lage des Ufers gemahrt allerdings eine herrliche Aussicht; für einen ehemalis gen Sandelsplag icheint die Gegend indef in ihrer jegigen Form wenig bequem ju liegen. Merkwürdig bleiben jedoch immer die bedeutfamen Ortsbezeichnun= gen und die haufig dort aufgefundenen Mungen. Bei den letteren bleibt es fraglich, ob fie aus dem Ufer oder aus der Liefe des Saffs gewaschen worden. In dem Ufer felbft hat man noch feine Munge gefunden. Alle find mit Bernfteinftuckchen auf dem von den Bellen geebneten Sande unterhalb am Saff gefunden worden, wenn zuvor die Wellen von Rordoft herge= trieben murben."

Außerdem hat herr Nißen folgende zahlreiche, mit rühmenswürdiger Sorgfalt gesammelte Nachweis

fungen gegeben, jum Theil mit schabbaren Beichnungen begleitet:

Randowscher Rreis. In demfelben liegt ber fogenannte Gunenfirchbof im Dorfstanger bei Bolchow, & Meile vom Barm-See, am Wege nach Geefe, der aus runden Steinhugeln bestand. Bor etwa dreis Big Jahren bat man bort eine große Menge Steine ausgebrochen und zu Bauten in Polchow verwendet. Mus jedem Sugel follen drei bis vier Ruder Steine aefahren fenn. Das Terrain beträgt gegen brei bis nier Morgen, und ift mit Riefern, zwanzig bis breis Big Jahr alt, beffanden. - Ein großes Grab liegt ferner in der Boffchen Rieferheide, nahe am Bege, eine achtel Meile von Rebhagen bei Daber. Es bes feht aus einem ichon theilweife verfallenen Erdwall. feche Ruß hoch, zwei und dreißig breit, vier und feche gig lang. Die Lage ift von Often nach Weften. Dund umber ift ein ovaler Steinfrang bemerkbar, ber fich bflich por dem mit alten Riefern bestandenen Sugel noch um vierzig guß erweitert. Gudwefflich bavon, in einer Entfernung von 12 Muthen, liegt ein gros Berer Stein, am nordlichen Ende gegen 21 guß aus ber Erde hervorragend. Der Berichterftatter mar geneigt, ibn fur einen Opferffein gu halten. Er glaubte rings umber eine Menge von Steinfrangen gu bemerfen. Rordwarts, naber dem Grabe gu, liegen zwei fogenannte Colle, die Rothfolle (vom Rothen Des Rlachfes fo benannt), hundert Ruthen weiter der Roth= famp. Die Cage ergablt: ein machtiger Diefe, feines Lebens überdrußig, befchließt ju ferben. Bon ber Stelle, wo jest die Botiche Duble fieht, wirft er den ermahnten großen Stein burch die guft, mit bem Ent= fcbluß, fich ba ben Tob zu geben, wo er gur Erde fallen wird. Er thut es, und aus ber Bunde fprift

der Blutstrahl zwolf hundert Fuß weit auf die Flut, die noch jest der Rothkamp heißt. Unter dem Erdswalle hat man feinen Körper bestattet.

Auf andere Graber auf der Feldmark Woltersdorf hat herr Kondukteur Frins zu Ahlbeck unfern Freund aufmerkfam gemacht, und ihm gestattet, die für uns wichtige Stelle von seiner Charte zu kopirem. Einige der Graber sind bereits zerstört. In einem runden Steingrabe unter ihnen fand man am Fuße fechs steinerne Platten, kistenkörmig an einander gez lehnt. Im Innern stand eine irdene Urne voller Afche.

Demminer Rreis. Um Bege bon Demmin nach Bufchmuhl, da wo das Leiftenower Solg fich etwa auf taufend Schritte bem Bege nabert, liegt an det nordlichen Abdachung eines Sügels ein merkwürdiger Stein, von beffen öfflicher Geite ein Stud abgefprengt ift. Er ift beinahe 9 Fuß lang, 7 Juß breit. Ans der Erde ragt er nordlich zwei Suß, westlich fast fünf Suß, fudlich gegen zwei Suß hervor. Man erkennt, daß der größte Theil in der Erde liegt. Der Stein ift mit einer Menge größtentheils regelmäßig geords neter Locher überfaet. Zwischen durch laufen mehrere Millen parallel neben einander über Die Dberflache, und werden von andern in entgegengefester Richtung, faft unter rechten Binfeln, durchfichnitten. Der gand= mann in der Umgegend ift über die Entstehung im Rlaren: mo die Grubchen find, fagt er, da hat der Teufel in alter Zeit mit Bohnen gefpielt. Rebenbei hat er einen Menschenfuß und einen Pferdehuf einges bruckt. (Beides ift jedoch nach herrn Rigfy's Berfi= cherung nur mit Bulfe einer ungewöhnlich lebhaften Phantaffe erkennbar.) Roch jest follen Reifende gur Nachtzeit zuweilen darauf einen schwarzen Sund lies gen feben, mit feuriger Bunge; zuweilen tangen blaue

Flammen um benfelben, und man vernimme bagu ein helles Geheul. - Diefe Sage tragt die Farbe vieler abnlicher in unferer Proving, Der fchwarze Sund mit feuriger Bunge oder Die fcmarge Rage mit bem fammenden Auge fommt neben dem Teufel überaus haufig vor, in ben munderlichften und abgefchmachtes ften Geschichten. Sier durfte Die Erzählung fur ben urfprunglichen Zweck jenes offenbar funftlich bearbeis teten Steines nicht ohne Bedeutung fenn. - Bon dem beidnischen Begrabnifplat in der Roppel bes Dorfefchulgen gu Bent, Minte Berchen, ferhielt Berr Digen gine fchone Rreibezeichnung und Befchreibung durch ben Beren Prediger Reinhotz ju Schwichtenberg, welche er unfern Cammlungen einverleibt bat. Der Sugel, ber bas Grab bildet, ift mit brei Reiben von Feldfteinen fo eingefchloffen, daß durch fie ein Dreieck entfieht. Die Steinblocke gegen Morgen find Die größten; einige enthalten mohl breifig bis viergia Rubitfuß. Der eingefchloffene Raum ift mit Safeln und Dorngebufch bewachfen. - Ein anderes Grab liegt am Wege von Clempenow nach Demmin, in der Rabe des Dorfes Tellin, ,, der bobe Stein" von ben Leuten jener Gegend genannt. Undere nennen ibn den Berenftein, weil dort eine Bere aus Dften an der Tollenfe verbrannt fenn foll, nachdem fie die Mafferprobe bereits beffanden hatte. Das Grab liegt auf einer Anbobe, welche eine angenehme Ausficht in bas fudofflich belegene Tollenfethal gemabrt. 3mei Reihen Steine fchließen es ein, faft in der Figur eines Db= longums, von Weffen nach Often 104 guß lang, in Beften 24 guß breit, in Dften etwas fcmåler. Um Beffende nordwarts feht ber bobe Stein, von dem bas Grab ben Namen bat. Er ift 5 guß boch, 3 Ruf an der Offeite, fonft überall 5 guß dicf. Der untere

untere Umfang beträgt 18 Fuß. Die Offfeite iff etmas gerundet, nach oben fchrage gu laufend. Gr nimmt einen Maum von etwa 350 Rubiffuß ein. Seine Geffalt ift auffallend, den heutigen Deilenfteis nen abnlich. Gudlich an derfelben Seite liegt ein zweiter Stein, außerhalb des Steinfranges. Er fcheint in fruberer Zeit aus feiner Lage gebracht gu' fenn. Er hat einen Umfang bon 25 guß, 3 guß über ber Erbe. Um Offende lauft der Steinfrang nicht gufam= men. Beinabe in der Mitte liegt ein einzelner Stein, welcher, wenn die beiden Reihen in ihrer Richtung verlangert werden, von jeder 8 guß entfernt ift. Sin= ter Diefem liegt 6 Suf entfernt ein zweiter Stein, größtentheils in die Erbe verfenft, nur einem fleinen Theile nach fichtbar. Am größten find die Steine ges gen Weften, größtentheils 2 bis 3 guß boch bervor= ragend. Un ber Beffeite in ber Mitte, wo fonft Steine gewöhnlich bas eigentliche Grab andeuten, fie= hen hier Safelftrauche. Der Boden beffeht aus Sand, Riefelerde und wenig Lehm. Die Abflachung ift fud= öfflich in ber Richtung nach der Tollenfe, die gegen 3000 Schritte entfernt ift. -

Auf dem Brandberge in der Koppel nahe am Amtshofe zu Berchen liegt ein Grab, durch sechs Steine bezeichnet, die allmählig durch den Wind vom Sande entblößt worden sind. Das Grab ist vor Kurzem geöffnet, als der größte der Steine, um ihn anderweit zu gebrauchen, gesprengt wurde. Man fand darin eine Urne. Der Boden des Hügels besieht aus Sand; nahe bei liegen zwei Teiche.

Rücksichtlich des großen Opfersteins, nördlich pon Treptow, an der Tollense, zwischen den Garten (S. 4ten Jahresbericht S. 9), bemerkt herr Rigty: "Es ift der größte Granitblock, den ich in Pommern ans getroffen habe. Seine Masse ist hart, ohne Risse, fast viereckig." Die Masse unseres Freundes stimmen nicht genau mit den vom Herrn Prediger Müller angegesbenen. Der körperliche Inhalt wird auf 19,000 Kusbiffuß geschäßt, das Stück abgerechnet, was noch in der Erde liegt.

Einige Menferungen des herrn Digen über die Merkwürdigkeiten bei Wildberg veranlagten den Musfcuf, den herrn Prediger Schut dafelbft um weitere Rachrichten gu erfuchen. Unfere Bitte ift febr gutig gemahrt worden. herr Prediger Schut theilt Kolgendes mit: "In dem großen, einige hundert Dags beburgifche Morgen umfaffenden Gee, welcher ju bem Gute Casborf gebort und die Grenze Dommerns und Mecklenburgs bildet, liegt eine Infel, gewohnlich ber Mall genannt. Bier foll der Sage nach eine Burg geffanden haben, auf welcher ein Raubritter Dalgabn fein Wefen getrieben; ich zweifte aber an ber Wahr= beit Diefer Sache, weil durchaus feine Gpur eines ebemaligen Gebaudes ju finden ift. Die Infel wird, obwohl nur mit dem Grabfcheit, beacfert. Gleichwohl haben fich nie Ueberrefte von Mauerwerf gefunden. Die Infel ift übrigens fo fruchtbar, daß, obgleich fie nie gedungt wird, alle Gartenfruchte darauf herrlich gedeihen. Sie wurde noch großeren Ertrag geben, wenn ein Theil der Ernte nicht durch Wafferratten gerftort wurde. Un diefem Gee, auf der Dommerfchen Seite, wo er die geringfte Breite von etwa gwolf Ruthen bat, find drei Reiben Schangen befindlich, welche Circumvallations-Linien bilden. Die Schange gunachft am See ift jest noch über 16 Rug boch. Alle find mit hohen Buchen bewachfen, und auf der gegenüber= liegenden Mecklenburgischen Seite ift ebenfalls eine große Schanze von 20 Fuß Sobe. Un Diefer Stelle

des See's ist angenscheinlich eine Brücke gewesen; denn man hat vor nicht vielen Jahren hier mehrere große Pfähle herausgebracht. Die Fischer follen sogar einen Kutschbock ausgesischt haben! Diese an beiden Seiten des See's und der muthmaßlichen Brücke befindlichen Schanzen haben vielleicht als Brükfenköpfe gedient, um den Uebergang zu verhindern. Ich habe lange vergebens geforscht, wann und wozu diese Schanzen aufgeworsen sehn möchten, bis ich endlich ersuhr, daß Kanzow in seiner Pommerschen Ehronik sagt: im Jahre 1468 sehen am Casdorser See in einem Kriege der Stadt Treptow mit den Mecklenburgern Schanzen aufgeworsen.

In dem Bildberger Solze, nahe an der Feld= mark, ift ein Berg von maffiger Sohe, ber ben Da= men "ber Wendische Rirchhof" fuhrt. Er ift rund um von einem Elsbruch umgeben, bas vormals mahrs fcheinlich Waffer gewefen ift. Nachgrabungen find wenigstens in neuerer Zeit nicht angestellt. Gie murben auch ohne Erfolg fenn, da der Boden aus Thon beffeht, und es fchwer fenn wurde, die etwa gefunde= nen Urnen unbeschädigt ju Tage ju fordern. Bielleicht find fruber ichon Unterfuchungen angestellt. Es finden fich mehrere Bertiefungen, Die darauf hindeuten. Bon dem Ergebniß ift nichts bekannt. - Auch auf der Feldmark des zur Wildberger Parochie gehörigen Dorfs Fouquetten war noch vor einigen Jahren ein fogenanntes Sunengrab von 12 Ifuß Große. Der aufgeworfene Sügel war gang mit großen aufgerichteten Steinen umgeben, und oben auf lag ein Deck= ftein von fo ungeheurer Große, daß es unerflarlich ift, wie man diefen Stein hinaufgebracht hat. Der Befiger des Grundftucks hat fpater alle Steine gefprengt und gu Bauten benugt, hat aber, obgleich

der Sügel ganz umgewühlt ift, wie er fagt, nichts gefunden. Bielleicht ift er nicht zur erforderlichen Tiefe gekommen."

Soweit herr Prediger Schug. Wir fehren zu Beren Nigfy's Mittheilungen zuruck.

Ufermunder Rreis. In mehrfacher Sinficht merfwurdig erscheint Rieth mit feinen Umgebungen-Es liegt fublich am Warpfchen Gee, und hat wenia und nur leichten Ucher, welcher von einer Forft eingefcbloffen ift, die bei bem hugligen und fandigen Bo= ben fich nicht jum Anbau eignet. Un vielen Stellen wurde die Umbildung der Forft in Acferland totale Sandschellen bilden, wie dies mit einem Forfitbeile nach Rlein-Müßelburg ju ber Fall gewefen fenn foll. Obgleich fie jest gedeckt und mit Soly in Unbau ge= bracht worden ift, wird fie von fruher her noch im= mer die Sandichelle genannt. Der Sage nach follen alte Ginwohner von Rieth bier zu verschiedenen Beis ten Mungen und fonftiges Gerath gefunden haben, woraus man fchließt, daß die Stelle fruber bewohnt gewesen fen. Rordlich von Rieth im Barpfchen Gee liegt eine Infel, der Werder genannt, mit gutem Boben, Beiden und Biefemache. Diefelbe ift gegen 300 Ruthen lang und 100 Ruthen breit, und wird von zwei Kamilien, Die noch dem Gute ihre Pacht begab= len, bewohnt. Deftlich hat diefelbe eine Erhobung, und hier foll der Gogentempel von Rhetra geffanden baben. Die hüglige Solzgegend von Rieth, ba mo der Abzugsgraben aus dem Ablbecker Gee Diefelbe burchschneidet, wird der Gotscher Ort genannt. (Berr Oberforstmeifter von Bulow auf Rieth nennt ibn in einem Schreiben "ben Gogenort".) Bas bie von Berrn Dibty angeführte Sage von Rhetra betrifft, fo mag diefelbe nenern Urfprungs fenn, feit gelehrte

Manner verfucht baben, die Angaben ber Schriftffels ler gu beuten. G. Moam von Bremen H, 11. und Belmold I, 2. Dithmar von Merfeburg VI, p. 150 bei Magner, obgleich ber Dame Riedegoft fur Die Stadt und die Befchreibung felbft abweicht, fcheint boch auch denfelben Dit im Ange zu haben. Die Lage von Rieth wird mit den Ungaben bei Moan von Bremen faum vereinbart werden tonnen, foviel auch Stavenhagen in feiner topographischen und chros nologischen Beschreibung Unclams G. 17 u. f. bafur jufammenzubringen gefucht bat. Indeß durfte doch eine neue Untersuchung ber Sache gang zweckmäßig fenn, jumal wenn es gelungen mare, in die jum Theil noch fehr verworrenen Gintheilungen der alten Bolfsframme Pommerns mehr Licht und Ordnung gu bringen. - Ueber bas Beidengrab bei ber Unterforfferei Rettelgrund, in der Ronigt. Saurenfruger Forft, theilt herr Digty Folgendes mit: Es liegt nordlich von Rettelgrund auf einem fleinen Bergrucken an bem fogenannten Guligswege in den Rettelbergen, unter hohen Buchen, in ber Richtung von Rorben nach Dien. Die Steinlagen find nicht mehr gu erfennen, weil fie bei den vielen Nachgrabungen fcon verructt und größtentheils ju Bauten abgefahren worden find. Man hat, nach Ausfage des Forfters Beren Dennert, eine Urne in bem Grabe gefunden. Die Forft iff in Diefer Gegend fehr bergig. Die hochfte Spipe if ber Taubenberg, von welchem man über die Beide fort bis nach Anclam und den Infeln Wollin und Ufedom feben fann. Auf dem Taubenberge, da wo unter der hochften Spige fudlich eine Terraffe gebile bet ju fenn fcheint, liegen zwei Steine, von Often nach Westen gerichtet, so neben einander, bag ein Mensch bequem zwischen beiden liegen kann, Sie find

an vier Fuß lang und ragen drittehalb Buß aus ber Erde hervor. Es fcheinen nach innen die Geiten= wande, welche parallel laufen, fenfrecht bearbeitet gu fenn. Sagen dabei noch die Ropffteine, fo wurde ich fie fur eine Steinkifte ju einem Grabe balten. -Der Burgwall in der Caurenfruger Forft, Rothemuh= ler Revier-Untheils, ift einer ber großten in Dommern. Sch wurde barauf aufmerkfam durch die Benennung des bort angelegten Unterforfter-Etabliffements Borawall. Die hochfte Spige bes Walls fann 300 guß betragen. Man fieht von demfelben über die bochfen Baume ber Forft weg, erfennt die Thurme von Un= clam, Bolgaft, Ufedom, Strasburg und Drenglau, und fieht die Schwichtenberge in Mecklenburg, Die Camminter Berge auf Ufedom und die Gee'n bon Gahlenbeck und Pugar. 3wei= bis dreihundertjabrige Buchen und Gichen bedecken die oberfte Spige, welche gewolbt erscheint. Die Geiten und der Ruß des Ber= ges find mit einer Laubholgschonung bestanden, mo= durch eine genaue Aufnahme des Burgwalls febr schwierig wird. Um die obere gewolbte Platte laufen in ovaler Richtung zwei Balle und eben fo viel Gra= ben, gegen 16 Suß breit und 8 Suß tief. Der innere Wall ragt über den außeren bervor. Defilich gegen 50 Ruß tiefer ift eine zweite bedeutend großere Beraplatte, welche horizontal geebnet ift. Um diefelbe gebt abermals ein Wall und ein Graben. Gudlich neben diesem etwas tiefer findet fich eine dritte Platte, auf welcher ein Granitblock von vier bis funf guß im Quadrat liegt. Reben bemfelben ift eine verraf'te Grube, mahrscheinlich von Menschenhanden aufgegra= ben. Man mochte geneigt fenn, fie fur einen ebema= ligen Brunnen gu halten. Das Gange fchließen end= lich noch zwei Balle und eben fo viele Graben ein,

welche noch auf 120 Fuß hoch liegen mögen. Sübsöftlich ist der Eingang zu diesem Burgwall, den man übrigens die Moskowiter Schanze nennt. Angeblich sollen hier reiche Schäße vergraben liegen. 10,000 Mann dürften bequem Plaß darin finden. Einige tausend Schritte westwärts von dem Burgwall wird eine Stelle gezeigt, wo eine Kapelle gestanden haben soll. In dem Forstheile dieses Belaufs, welchen man die Hafeln nennt, sollen sich Heidengräber befinden. Dort soll ein Einwohner aus Neu-Nothemühl eine Urne aufgegraben haben. Uebrigens ist die ganze Unsterförsterei Borgwall sehr bergig. Der Boden ist ziemlich gut.

Eine andere, der Beachtung werthe Stelle im Ufermunder Rreife ift das Dorf Jagnick mit feinen Umgebungen, ferner die Keldmarten der Dorfer Schonwalde, Sandfrug, Dargis, Stolzenburg und Papen= borf. Unfer werthgeachteter Freund laßt fich barüber vernehmen, wie folgt: Das Ackerftuck der Dorfichaft Jannick, welches von den fruber darauf gemesenen Buchen bas Buchfeld beißt, links am Wege von Tor= gelow nach Jagnick neben ber Saurenfruger Forft, ift noch nicht überall urbar gemacht, und über und über mit Steinen, jum Theil von ziemlicher Große, eingeln und in Gruppen, befaet. Der Boben ift flach, ftrenge, feucht, fo daß fich in ben geringften Tiefen Waffer sammelt. Der größte der Steine ift 18 Ruß lang, im Rorden 4 guß boch, 8 Suß breit, im Guben 2 Suß boch und 24 Suß breit. Bemerkenswerth ift diefer Stein durch eine große Rinne von prismaeifcher Form, welche hineingeschlagen ju fenn scheint, und nach dem Guderende hinablauft. Gie ift fo groß, daß ein nicht allzugroßer Mann bequem darin liegen fann. Man ergablte mir, es fen por alter Beit ein

Bogen bei dem Steine gefunden, von der Geffalt eis nes Reffelhakens. Unter einem nabe bei in der Rop= pel belegenen platten Steine wollte ein Anderer in feinen Jugendjahren einen Topf gefunden haben, melcher in einer Sohle fand, die rund umber mit Stei= nen ausgelegt war. Der Theil in ber Dorfsffrage Sagnick, welcher eine mafige Sandanhohe bilbet, wird wegen ber bort haufig fich vorfindenden Scher= ben ber Topfberg genannt. Die mir vorgezeigten Stucken waren aber feine ber gewohnlichen Urnen= fcberben. Gine gang abnliche Stelle findet fich in Torgelow. Die Scherben find ungebrannt, grau, faum & Boll fark, und frei von allen tornigen Theis Ien, wie wenn an der Luft getrocfnete Thongefaffe, welche die Topfer vor dem Brennen aufftellen, dort gerfrummert worden waren. Man findet auf den Bauerhofen des Dorfes und in der Roppel beim Graben in der Erde alte Mauerwerke und Fundamente, hin und wieder altes Gerath, als Zeugniffe fur frubere Unfiedelung. Daraus ift unter den leuten Die Sage entstanden: Jagnick fen fruber eine Stadt ge= wefen, - was aber weder durch die Lage des Orts. noch durch andere Beweife gerechtfertigt wird. Die westlich nicht weit von dem Dorfe belegenen Forfttheile von den Eichbergen bis ju dem Moosbruche follen in alteren Zeiten Acker gewesen fenn. Das Scheinen die Acferrucken gu beffatigen, Die bier, wie in der Goldner und Grammentiner Forft im Demmis ner Rreife und in der Forft bei Falkenwalde, in dem Monewerder und dem Teufelsbruche bei Safenit, ficht= bar find. Gudwestlich von Jahnick erhöht fich von der fogenannten Ziegelei an über die Bullermuble und Saurenfrug bie Gegend mertfich und bildet über eine Meile fublich über Sammelfiall, Sandfrug, Schonmalbe und Dargig bis bicht vor Stolzenburg und Bafewalf Berge und Thaler, welche fich weftlich burch Die Forft, Die auf den Gich= und Sammelfauschen Bergen beginnt, über Rettelgrund, Borgwall, Rothes mibl und Reuenfund bis gur Mecklenburgifchen Grenge und wieder zwischen Gumpfen und Gee'n über Gab= lenbek, Gehren, Magdorf, Boigtsdorf bis Lindow er= ftrecken. Die Berge bei der Bullermuble find noch wenig in Acferfultur genommen, jum Theil mit Rie= fergeftrupp bestanden, wodurch fie ein odes, wuftes Unfehn gewinnen. Je mehr man fich ber Ufermark nabert, defto mehr nimmt bie Acferfultur auf ben Bergen gu, und in eben bem Maage verlieren fich bie Denfmaler der Borgeit, welche bier in nicht geringer Bahl vorhanden find. Bon den Soben bei Sammelfall und Stolzenburg und von benen, wo man von der Bullermuble in die Bergthaler von Dargis und Schonwalde fahrt, genießt man eine herrliche Ausficht uber die Berge, die fich binter und neben einan= ber reihen bis in die feitwarts und hinterwarts lie= genden Chenen. Merkwurdig ift diefer Boden in mehr als einer Binficht. Die Rucken ber Berge icheinen mit hunderten von Beibengrabern befaet, und in bem Darstom: Gee, welcher von einem Bergrucken vor dem Dorfe Stolzenburg eingefchloffen wird, liegt ber Schloß= berg von der Stolzenburg, der auch zwischen nicht unbetrachtlichen Bergen noch immer hervorragt, wenn aleich fein Glang mit dem Untergange ber fruberen folgen Burg entschwunden ift. Urnen hat man in Diefer Wegend ofter gefunden, g. B. in einer Gands fchelle bei Sandfrug, ber Beidenfirchhof genannt. Auf ber Feldmark von Schonwalde liegt ein Opferffein. Dort treibt, nach der Sage, der Teufel fein Wefen und ergobt fich am Regelfpiel. Bor dem Dorfe Stolzen=

burg links und rechts nahe am Wege nach Darais liegen zwei burch Steinblocke bezeichnete Graber, bie Bunenberge genannt. Dicht weit bavon am Darskom= Gee liegt ein Opferftein, mit eingegrabenen Beichen. Auch bort waltet, nach der Ergablung ber Leute, ber Sput des Bofen. Der alte Schlofberg im Darstow= See, worauf die Stolzenburg geffanden, ift von brei Geiten bom Gee, bon ber vierten durch ein Bruch umgeben, bas fruber ebenfalls jum Gee gebort baben mag. Die Glache bes Schlofbergs, um welchen es, wie die Sage geht, nicht geheuer ift, und wo guwei= Ien Geld brennt, ift ein Ackerftuck, worauf ber Bauer Gandt vor mehreren Sahren eine Stange Gold, Die man für einen Leuchterarm gehalten, ausgepflugt bat. Diefe Gache ift attenmaßig und auf bem Umte Ferbinandshof verhandelt worden. Sinter Stolzenburg ebnet fich die Gegend, und neben Papendorf gwischen Briebig und Wilfifom, eine gute Biertelmeile bin= ter jenen Bergen, liegen fublich zwei fleine Bergfetten, welche die Strafe von Pafemalf nach Strasburg burchschneiden. Die Landleute nennen fie die Bermens berge von Breetsch (Briebig). Der Rame fommt auch anderweit in Pommern vor, g. B. im Criener Revier, Rreis Demmin, welches jest abgeholzt ift, eine Stelle, Die Mens genannt, eben fo ber Mens : Gee, gwifchen Groß= und Rlein : Luctow und Rofenthal. Bon den Briegiger Bergen glaubt man, daß fie gur Bertheidis gung des gandes gedient haben. Gie liegen in zwei großen Bogen auf ber Ebene zwischen Briegig, Barbelow und Wilfifow fudwestwarts, und erstrecken fich wohl über 1 Meile weit. Auffallend find fie allerdings in der ebenen Gegend. Ihre Geffalt zeugt fur ihre Entstehung burch Menschenhand; dagegen scheint die nicht eben fortlaufende Oberfläche zu fprechen, bald

funfflos hober, bald abwarts fleigend, fo wie bie un= gleiche Breite, welche eine Schange nicht haben wurde. Ich mochte glauben, daß fie, foweit fie ber Richtung von Diten nach Weffen folgen, die letten Zweige ber oben befchriebenen Bergfette find, und biefe als Be= feffigungen fur die Ufer-Gegenden gegen die Branden= burger benutt und funfilich bearbeitet worden fenen, benn die erfte Richtung, welche man von Pafemalf aus von Offen nach Weften gewahrt, hat eine viel bedeuten= bere Breite, Die Berge find hoher, als die, welche fich rechts von Weften nach Rorden fchwenken. Dort be= tragt die Sohe an 40, die Breite am Rufe an 200 guf, bier faum die Salfte. Jene erscheinen als abgegraben; mit der Erde und mit Steinen find die Lucken gefüllt, hier, wo alles regelmäßiger ift, fcheinen bie Berge gang aufgeworfen zu fenn."

So weit reichen die ausschhrlicheren Berichte des herrn Rithy, welche der Ausschuß mit um so mehr Dank entgegen genommen hat, je spärlicher bis jest die Nachrichten aus dem gewiß merkwürdigen Ukersmünder Kreise eingelaufen waren. Bei andern Punkten mußte herr Nihth sich begnügen, sie bloß namhaft gemacht zu haben, da er sie aus eigener Anschauung nicht kannte. Mit gebührendem Danke werden wir zu würsdigen wissen, wenn uns durch andere günstig gesinnte Kreunde, die jenen Dertern nahe wohnen, bestimmtere und ausführlichere Mittheilungen zugesandt werden. Die namhaft gemachten Gegenstände sind diese:

Im Demminer Areise: die Graber in der Aschensbrenner: Schonung der Königl. Grammentiner Forst, bei Banselow, das Heidengrab links am Wege von Leistenow nach Strehlow auf der Grenze beider Feldmarken, der Burgwall im Birkenwaldchen von Ugedel und Daberkow, die Ruine in Tutow, die Ruinen bei

Elempenow an der Tollense, die Burgwälle bei Bes low an der Tollense im Wodarger und Bartower Holze, die sogenannte Schwedenschanze bei Lindenberg, die Steine bei Bussow an der Tollense, das steinerne Rreuz am Wege zwischen Aruckow und Schmarsow.

Im Anclamer Kreise: der Schloßberg bei Res below, die Graber von Brenkenhoff und Stretensee, von Rubrow und von Wegezin, in der Koppel das selbst belegen.

Greifenhagener Rreis. Bon einem Opferffein bei Belfow berichtete der Ronigl. Butten= und Forfi=In= freftor Berr Leng gu Carolinenhorft. Der Stein, welcher gewohnlich der Sunenftein genannt wird, liegt auf einer fanften Unbobe, gang ifolirt, in einer Ents fernung von ungefahr 250 bis 300 Ruthen von ber Madue. Der Boden besteht aus lehm mit Gand ge= mifcht und war fruber mit Eichenwaldung beffanden. wovon fich in der Rabe noch Spuren erhalten baben. Er ift ziemlich regelmäßig, 9 Fuß lang und etwa eben fo breit, 5 guß über ber Erde, mindeftens 3 Rug mit Erbe bedeckt, fo daß fein Inhalt gegen 729 Rubiffuß betragen fann. Das Geffein beffeht aus rothlichem Granit, mehr Quary und Gneus, als Spath und Glimmer enthaltend, mit Quargichnuren burchbrungen. Die Oberflache ift eben und enthalt eine 2 3oll tiefe ovale Sohlung, ob durch Berwitterung ober auf eine andere Weife entftanden, lagt fich nicht angeben. Merkwurdig ift, daß der Stein nach unten fumpf= winklig abfallt, und baber nach bem Gefet ber Schwere die umgefehrte Lage haben mußte, wenn er nicht auf funfilichem Wege in feine jetige Stellung gefommen ware. In fymmetrifcher Ordnung find gang nabe bei einige Steine rund umber aufgeftellt. Gerade über, jenfeit ber Dadue, zwischen Berchland und

Kuffow, ift ein gang abnlicher Stein, doch nicht fo groß.

Nahe bei Belfow findet fich noch ein fogenann= tes hünengrab, das vor wenigen Jahren geoffnet wor= den ift. Man hat einige Aschenkruge darin gefunden.

Eines Burgwalles heidnischer Zeit im Greifenhagener Rreife gedenkt herr Prediger Fifcher gu Wilbenbruch in folgender Beife: In dem biefigen Forfi-Revier, gwischen Wilbenbruch und Gornow, erheben fich einige Sugelreiben, die Sunenberge genannt, von benen die eine, furzefte, aber zugleich fteilfte, unmittel= bar am Ufer des Gorne : Gee's, wovon mahricheinlich das Dorf Gornow ben Ramen hat, fich erhebt. Die obere Glache von etwa 2 bis 3 M. Morgen Inhalt, ziemtlich eben, aber von unregelmäßiger Geffalt, mehr lang als breit, und mit lang auslaufenden Winfeln, wird von einem jest noch ftellenweise 6 Suß hoben Erdwall eingefaßt, der nur gegen Dften, wo der Bus gel fanft anfleigt, durch eine Ginfahrt unterbrochen wird. Auf diefem Balle fiehen febr große und farte Buchen. Bielleicht datirt fich ber Sall Diefer heidnis fchen Feffung aus der Zeit, da das jegige Wilden= bruch, urfprünglich von Tempelherren gegründet, fich erhob. Ich bemerke, daß an den Gorne- Gee fich eben= falls, wie an fo viele andere Gee'n unferes Bater= landes, eine Glockenfage fnupft, durch welche die vor= malige Bedeutsamfeit eines folchen Ortes angedeutet werden mag. Bielleicht war es in heidnischer Zeit ein Beiligthum. Die in dem Gee gefundenen Glocken follen das ehemals schone Gelaute des Dorfes Gor= now gebildet haben, und - fo lautet die Sage an einem Johannistage von maschenden Dadochen ge= funden worden fenn. Es beift, fie follten zuerft nach Bildenbruch gebracht werden, wohin aber die Rraft

ber Pferbe fie nicht habe bringen tonnen, baber fie nach Gornow gebracht murden. Die großte Glocke aber fen durch Unvorsichtigkeit in den Gee guruckaes funten. - Die Gegend ift romantifch, und es liefe fich dort wohl das ehemalige Dafenn eines Beilig= thums vermuthen. Doch muß ich hinzufugen, daß auf ber hiefigen Feldmart ju verschiedenen Zeiten Todten= urnen von den Bauern ausgepflugt oder unter Steis nen gefunden worden find, namentlich fcheint jenfeit der Muble in dem fogenannten Sandfelde ein vormaliger Begrabnifplag ju fenn. Die außeren Spuren ber Graber find verfchwunden, da bei den bedeutenden Bauten auf dem Ronigl. Borwert alle Feloffeine vom Acker weggeraumt worden find. Doch wurden noch im verfloffenen Jahre in ber Forft unter einem Stein= haufen mehrere gang robe Urnen mit Afche angefüllt gefunden, aber fogleich durch die Unwiffenheit und Unvorsichtigfeit ber Arbeiter gertrummert."

Bon einem merkwurdigen Funde, welcher im Saabiger Rreife bei Panfin im Jahre 1770 burch ben damaligen Prediger Sagebaum zu Panfin in einem fogenannten Sunengrabe gemacht wurde, erhielt ber Musschuß durch eine gefällige Mittheilung des Berrn Prafidenten Bering gu Scholvin Runde. Der Gutsbefiter zu Panfin, herr von Puttfammer, Bater des unlangft dafelbft verftorbenen, ließ von den gablreichen Gefäßen, die man gefunden hatte, eine Zeichnung ent= werfen und in Rupfer fechen, mit ber lleberschrift: Bustum Pomeranicum, permultis variique generis urnis repletum, anno 1770 in Campo Pansinensi detectum. Dem Rupferfliche follte eine Beschreibung der Alterthumer und Nachricht über den Ort des Fundes beigegeben werden. Das Lettere ift jedoch unterblie= ben, der Rupferstich aber ift, wie es scheint, nie of-

fentlich vertheilt worden. Die Bemerkung bes herrn Prafidenten Bering, bag auf dem Deckel bes einen Gefäßes ein buchffabenabnliches Zeichen eingegraben gewesen fen, erfchien als befonders merkwurdig, da bis jest von dem Bekanntfenn einer Buchftabenschrift in der Beit, der die Urnen anzugeboren scheinen, feine Spur vorgefommen ift. Der Ausschuß nahm baber Gelegenheit, fich an den herrn Paffor hummel in Panfin zu wenden, mit der Bitte um gefällige Gin= fendung eines Exemplars des Rupferabdrucks und um Bermittelung, daß die Alterthumer, wofern fie noch auf dem Schloffe ju Panfin vorhanden maren, der Sammlung ber Gefellschaft überwiesen wurden. Die erftere Bitte murde mit dankenswertber Gute gewährt. Der Rupferstich enthalt eine Abbildung von 21, wie es scheint, irdenen Gefagen, theils gang erhalten, theils mehr ober minder verlett; barunter 4 einem Rapfe abnlich gebildet, 4 Urnen mit einem, eine mit zwei henkeln verfeben. Drei fcheinen nicht ohne Runft gearbeitet, rings um ben Bauch bes Gefafes find fie regelmäßig gerippt. Das eine der Rapfchen ift im Berhaltniß ju den übrigen febr flein, 2 fleine Gefage haben becherformige Geftalt, oben fo weit, als unten; außerdem ein auf beiden Geiten fpig auslaufender Sammer, in der Mitte mit einer runden Deffnung; endlich zwei Ringe von ungleicher Große. Das eine der fart verletten Gefaße, das man jedoch nicht für einen Deckel halten mochte, bat wirklich auf dem Boden ein buchstabenahnliches Zeichen, einem Bebraifchen Gimel nicht unahnlich, in der Mitte mit einem Querftrich. Eine andere auf dem Rupferftich befindliche Abbildung scheint die fammtlichen Gefaße in der Lage darzustellen, wie fie gefunden wurden: unten eine große flache Schale, darin ein großeres,

unten fich zufpigendes Gefaß, neben welchem auf jester Geite eine fleine Urne, von ungefahr gleicher Große, die eine mit zwei, die andere mit einem Ben= fel, in fchrager Stellung liegen. Ueber bas großere Gefag, in welchem die fammtlichen übrigen gelegen au haben icheinen, ift ein anderes, glockenformig ges arbeitetes, oben jedoch mit einem fleinen runden Bo= ben verfebenes, Gefaß übergeftulpt. Das Gange ift rund umber mit Steinen belegt. - Berr Prediger Summel berichtet, daß die Urnen noch jest auf dem Schloffe gu Panfin aufbewahrt werden. Gine Befereibung berfelben von dem Paffor Sagebaum war unter beffen nachgelaffenen Buchern und Schriften, Die der herr von Puttkammer einmal fammtlich an= gefauft hat, nicht ju finden. Bu einer Abtretung Dies fer alterthumlichen Gegenftande war die jegige Beffe gerin von Panfin nicht geneigt. Das mit dem Zeichen perfebene Gefaß fcheint nicht mehr vorhanden gu fenn. Der geehrte Berichterffatter fagt in feinem Schreiben, er habe es nicht auffinden tonnen. "Die Stelle, wo der Fund gemacht wurde," fügt er bingu, "ift jest faum noch als folche zu erkennen, indem weder Steine, noch andere Merkmale fie bezeichnen. Geit der neuen 1820 erfolgten Feldereintheilung, wo die nach Dablow und Barnifow belegene Feldmark den hiefigen bauerlichen Birthen jugefallen ift, ift Alles durchge= ackert worden. Gine fleine Genfung des Bodens giebt das einzige Rennzeichen von dem Fundorte, ben der jegige Befiger bes Grundftucks noch anzugeben mußte. Die Entfernung der Dorfer Dahlow und Barnifow von demfelben mag ziemlich gleich groß fenn. Der Plat liegt mit dem Dahlower Borwerf und dem Gins fluß des Bafedumbaches in den Crampehiffuß, beinabe in einem rechten Winkel, von Panfin nordoftlich." Bei

Bei diefer Gelegenheit haben wir durch denfelben werthgeachteten herrn von einem andern sogenannten hunengrabe, nahe an der Pegelower Grenze, von eisner ungefähren Zeichnung begleitet, Runde erhalten. Nahe an demselben befindet sich eine Wiese, der husnenwerder genannt, nordwestlich von Pansin. Es scheint wenig berührt zu seyn, und liegt auf einem mehr erhabenen Punkte, als jenes oben erwähnte.

Bur banfbarften Unerfennung fuhlen wir uns ferner dem herrn Candrath von der Marwig in Gtar: gard verpflichtet, durch beffen Gute uns fehr forgfaltige Zeichnungen und eine dazu gehörige Beschreibung von feche heidnischen Grabftatten jugefommen find. Es find folgende: Die eine liegt auf der Feldmark Mavenftein, Domainen : Umts Marienfließ, am Wege von Ravenstein nach Jakobsdorf. Dort ift ein Plat im langlichen Bierecf, Der Stein ober Lutten = Dit= tageberg, der bis jest nie beackert ift. Es scheint ein regelmäßig angelegter Begrabnifplag der Borgeit gu fenn, mit vielen Grabern verfeben. Die meiften find aber außerlich zerfiort, weil die Steine gu Bauten nach Ravenstein und Jafobshagen abgefahren find. Sonft find bier, fo viel bekannt ift, noch feine Rach= grabungen erfolgt. Ginige der Graber find noch mohl erfennbar und die bas Grab umfaffenden Steine leicht aufzufinden. Bon Ravenstein ift Diefer Ort etwa 1000 Schritte entfernt, nicht weiter von dem meff= warts belegenen Birfe- Gee. Fruher ift das gange Terrain Bald gewesen; daher heißt die Gegend noch jest das Ravensteinsche Bauholz. Ein abnlicher aus= gedehnter Begrabnifplat ift gang nahe an dem Wege von Temnick nach Morenberg auf dem Grund und Bo= den diefer Stadt. Die Graber find meift wohl erhals ten, fammtlich erhaben, mit Steinen umfaßt und be=

legt und feine Spuren einer Berlegung fichtbar. Ein Grabmal ragt por allen durch feine Große hervor; es hat 60 DRuß im Umfang. Auf der Weftfeite liegt der Rethfinbbenfee (Regube) in der geringen Entfer= nung von 200 Schritten. Berfolgt man, von Roren= berg fommend, einen Feldweg nabe am Ufer des Reth. flubbenfee's, fo findet man unweit des eben befchries benen Plages mitten im Acfer eine Stelle, auf der 6 unverlette Graber liegen. Gie find etwa 400 Schritt bom Rethfribbenfee entfernt. - Auf demfelben Bege weiter bis gur Rlein : Grunowichen Grenze folgen wie berum nabe am Wege und an den Ufern jenes Gee's mehrere fehr erhabene und vorzüglich gut erhaltene Graber, auf der Feldmart des Gutes Rlein : Grunom gelegen. Bang nahe dabei ift eine andere Grabftatte. ebenfalls mit febr boch bervorragenden, von vielen Steinen bedecften und vorzuglich erhaltenen Grabern. Endlich liegt eine Statte mit drei febr gut erhaltenen Grabmalern in der Jafobshagener Forft, im Butom= fchen Solze. Gie liegen unmittelbar am Bege von Safobehagen nach Butow; das eine liegt in der Mitte der Strafe. Rahe am Abhange bes Berges, wo die Bunengraber fich finden, beren Lage übrigens ausge= mablt fcon ift, ift ber Bigow = Gee, durch welchen die gefiohlene Ihna flieft. Das Dorf Conftantinopel liegt etwa 1000 Schritt entfernt.

Dramburger Kreis. Es ift in unferm vorjährigen Berichte S. 10 u. f. einer in antiquarischer hinsicht überaus merkwürdigen Gegend, der Blumens werderschen Feldmark, gedacht worden, und zugleich Nachricht gegeben von einer so großen Anzahl heidnisscher Gräber, wie sie in Pommern, so viel uns bestannt ist, noch nirgend bei einander entdeckt worden sind. Als schähbare Vervollständigung jenes Berichts

ift eine Zeichnung bon ben Blumenwerberfchen Grabern und beren Umgebungen, entworfen von dem Gome nafiaft Bauer aus Tempelburg, und eine ausführliche gemogene Mittheilung bes herrn Grugmachers), jebis gen Befigers von Blumenwerder, eingegangen, welche ber Ausschuß danfbar entgegen genommen hat. Auch in diefem Jahre find Nachgrabungen gemacht worden, worüber herr Gragmacher Rachricht gegeben bat. Das Resultat ift wiederum überaus merfwurdig gewefen. Wir theilen es faft wortlich nach des Berfaf. fere Mittheilung mit. Es wurden querft zwei Graber geoffnet, außerlich in einem langen Bierecf mit Stei: nen umfest. Das erfiere ward 6 guß aufgegraben, ohne daß etwas gefunden wurde, als Rnochen, die bom Mortel, in bem fie lagen, febr gerfreffen maren, und febr leicht gerbrockelt werden fonnten. Der Ilms fang des Grabes war etwa 20 Schritt, 51 fonnte man die gange berechnen. Das zweite Grab war außerlich eben fo geffaltet, aber 10 Schritt lang, 5 Schritt breit. Rachdem 4 Suß aufgegraben maren, fand fich am fudlichen Ende bes Grabes ein Bemaner von Feldfteinen. Dies wurde forgfaltig aufgebrochen. Ginen guß tief im Gemauer lag ein febr breiter, platter Stein, etwa 3 goll dief. Diefer murbe langfam emporgehoben. Darunter fand ein Gefaß von Deffingblech (f. oben Dr. 3) in der Form einer Sauffduffel in Rirden, voller Ufche. Das Gefaß war in Ralf und Stein gefest und deshalb ungerbruckt geblieben. Der Grunfpan hatte aber die dun= gin finger der givelten Lage blidge Grief

Die Nachrichten dieses geachteten Mannes erfreden fich auch auf die Arendsburg bei Blumenwerder, im Wesentlichen übereinstemmend mit der S. 31 des 4ten Jahresberichts gemachten Mittheilung, nur noch vollständiger

nen Seiten fo murbe gefreffen, daß an einer Seite ein Stud ausbrach. Der Boden von dem Gefäß ift ftarfer und gut erhalten. Der Durchmeffer betraat 10, ber Umfang 30, die Tiefe 3 Boll. Der Boben ift in der Mitte etwas erhoht. - Sonft war in dem Grabe nichts ju finden, obgleich es 6 Rug tief aufgegraben ward. Gin anderes, mit einem Steinfrang umgeben, war 20 guß lang, 12 guß breit; 2 Ruß tief unter der Decke lagen die Anochen eines Menichen mit Schadel und Ruckenwirbel. Der Ropf laaam Offende. Rach den Schienbeinen ju urtbeilen. fonnten die Gebeine einem 8 bis 10 Boll großen Den= fchen angehort haben. Deben dem Gebeine gegen Guden lag ein eifernes, fehr vom Roft gerfreffenes Def= fer, 64 3oll lang, bei diefem ein glatter brauner Stein, an der einen Geite wie ein Berg geformt, bas in allen drei Eden Bocher bat, und ein Theil des Meffergriffs gewesen fenn mag. Das mittelfte Loch in dem Berg geht burch ben Stein, fo daß man ein Schnurchen durchziehen fann. Das muthmaglich abgebrochene Ende wurde nicht gefunden. Roch ein anberes Grab, oben bloß mit Steinen befrangt, 24 Ruf lang und 12 guß breit, fchien, ba es auf einem Gand= bugel lag, aus reinem Sande ju befteben. Raum mar aber zwei Spatenflich tief gegraben, als fich Stein an Stein fand, und Lehmerbe bagwischen. In ber Mitte des Grabes lag ein großer, etwas langlicher Stein, ben wir nicht auszuheben vermochten. Wir umgingen benfelben alfo, und die fleinern wurden alle binausgeschafft. Unter der zweiten gage biefer Steine, etwa am gufe jeues großen, lagen gegen Guben bef= felben in einem Raum von 1 bis 11 Rubitfuß viele Menfchenknochen und auf benfelben zwei Schabel, wovon der eine noch die Rinnbacken mit allen 3ab-

nen batte. Zwifchen den Knochen unter dem einen Schadel lag ein Deffer, dem abnlich, das zuvor in einem andern Grabe gefunden war. Gegen Rorben des großen Steines fanden wir in oben ermabnter Siefe auch einen Schabel mit Gebeinen in engem Raum. Alle Gebeine waren zerfchlagen. Das Gange gengte für einen gewaltsamen Tob ber Beffatteten. Saft schien es mir, als waren diefelben burch die vie= len fopfgroßen Steine vielleicht ju Tode geffeinigt. Der großere der drei Schadel war breit gedruckt, die andern eingebwochen; ein vierter fand fich noch, von giemlicher Starfe, wohl erhalten. Das Grab fand mehrere Tage offen und ift von vielen Leuten in Augenschein genommen." Die von dem Berichterfatter im vorjährigen Sahresbericht geaußerte Unficht, daß bier vielleicht ein Opferhain ber beidnischen Borgeit vermuthet werden burfte, gewinnt durch diefe Mit= theilung, wie es fcheint, neue Wahrscheinlichfeit. Dan wird versucht, an Menschenopfer ju denfen, welche an ber grauenvollen Todesftatte auch ibr Grab gefunden.

Es bleibt noch übrig, die Mittheilungen anzuführen, welche zwei achtbare Manner Weftpreußens, aus
dem ehemaligen Pomerellen, uns haben zukommen laffen. Der eine derfelben, herr Kaufmann Bennwiß
in Conig, hat sich bereits längst mit freundlicher Theilnahme unfern Untersuchungen angeschlossen und
schon manchen schäßbaren Beitrag für unfere Sammlungen geliefert.

herr Bennwiß hat den Kramster Burgwall, im Schlochauschen Kreise, s. 3ten Jahresbericht S. 83, einer neuen Untersuchung unterworfen, und die Güte gehabt, eine Beschreibung und Zeichnung von demselben, sowie auch von der ehemaligen Ordensburg Schloschau, mit ihrem noch vorhandenen achteckigen Thurm,

einzusenden. Der Berr Berfaffer begt die Meinung. daß sowohl der erffere, als ein Theil des Balles, auf dem die Schlochausche Burg liegt, ber beidnischen Borgeit angehore. Der erffere bat oben eine bedeutende feffelformige Bertiefung, Gublich 700 Schritte Davon befindet fich ein gang runder Steinfreis. Die Breite bes Balles beträgt 15 Ruthen, Die fenfrechte Sohe gegen 50 guß. Der Burgmall liegt auf der Spige einer gandjunge im Rramsfer: und fleinen und großen Warschau : Gee. Durch einen Graben fonnte er, wie es fcbeint, vom gande ber gefchust werden. Bon Gemauer findet fich, dem Anfebn nach, feine Gpur. - Much von Rachgrabungen, welche auf ber Unhohe bei Drausnis (f. 3ten Jahresbericht S. 77) angestellt murden, hat Berr Bennwig anziehende Rach= richten gegeben. In einem Grabe lag ein Rnopf von Bernftein, forgfaltig gearbeitet, 1 3off im Durchmefe fer, von brannlicher Farbe, durch die gange ber Beit etwas rauh geworden. In einem andern fand man 3 Urnen, gegen 9 Boll boch, mit Decfeln, braunlich von Farbe. Ueber ber einen lag eine Schale, 4 30ff tief, 10 3oll oben breit. Merkwürdig war eine, in einem andern Grabe gefundene Urne, mit einem Deffel, ebenfalls von braunlicher Farbe, aufnahmemeife reine Knochen, ohne Gand, enthaltend. Auf zwei Geis ten befand fich ein Dehr, in deren jedem 3 fupferne Ringe hingen. Deben und unter der Urne mar Gand, über berfelben lagen platte und andere Steine. Auch auf der Feldmart bes Dorfes Grunsberg bei Conis wurde eine Urne ausgepflugt, andere fand man bei Todar in der Rabe von Dangig, noch andere beim Ausbau ber Feftungewerfe von Graudenz. Ferneren gewogentlich verheißenen Mittheilungen Diefes ehrenwerthen Freundes feben wir mit Freude entgegen.

Eine Zeichnung und furze Beschreibung der überaus zahlreichen Seidengraber bei Petrifau, deren Zahl sich auf 271 beläuft, verdanken wir einem zweiten uns wohlgesinnten Manne in Westpreußen, dem herrn Gutsbesitzer Major von Massow zu Petrifau.

Was über Banten des Mittelalters aus dem Nandower und Ufermunder Kreise eingegangen ift, verdanken wir fast ausschließlich den forgfältigen Bezichten des Herrn Nisty. Es erstreckt sich außer dem oben gelegentlich Erwähnten auf folgende Notizen:

Randowicher Rreis. Der Sage nach bat auf bem Wall in ber Borbeide ber Ronigl. Faltenwalber Forft eine Burg geffanden. Die Sage ift nicht unwahrscheinlich. Roch jest werden Stucke von Biegelfteinen und Ralt ausgeacfert. Wo die Burg gefanden bat, ift eine Erhohung, unter der noch ein Gewolbe befindlich fenn mag. Der Plat ift von eis ner Bertiefung umgeben, durch die ein Damm führt. Jene icheint herrn Rigfy der Burggraben ju fenn. Der Burgwall mag etwa 4 bis 5 Morgen enthalten. 3mei Leute ergablten unferm Freunde, daß fie fich aus ihren fruhern Lebensjahren erinnerten, an einem Coms mermorgen einft im Innern bes Walles eine frifch aufgegrabene Stelle gefunden gu haben, in der fie eine Mauer erblicften. Mittelft einer Deffnung in Diefer erkannten fie weiter feitwarts ein Gewolbe Gin Rnabe, der bei ihnen mar, marf feinen Sund binburch, ben fie in der Tiefe bellen borten, der aber nicht wieder gum Borfchein fam. Die Leute wollten wiffen, man habe bier einen Schat gehoben, wovon Die Mutter des einen der Leute noch alte Gilbermingen gefeben haben wollte. - Quch an andern Stellen hat man Spuren von Mauerwerk gefunden. Man will felbst die Einfahrt zur Burg nachweisen.

Ufermunder Rreis. Die Burg Bogelfana ift befannt durch den frubern Befiger Bidante von Mufermis, welcher 1295 den Bergog Barnim, ben Berführer feines Beibes, auf der Jagd erftochen bat, da wo jest noch auf dem Wege von Torgelow nach Stettin, unweit Seegrund, bas Barnims = Rreut ge= geigt wird. Bon der Burg ift nichts mehr gu feben. Es foll auf der Stelle, wo jest das berrichaftliche Sous fieht, ein Theil bes frubern Schloffes, vielleicht Die Rapelle, geftanden haben. Bor einigen Sabren foll ein Theil des Rufbodens im Saufe eingeffurgt fenn, bei welcher Gelegenheit eine enge Wendeltreppe fichtbar geworden, die in ein Gewolbe geführt babe. Eine nabere Untersuchung hat man aus gewiffen Rucks fichten nicht anftellen wollen. Der Fußboden ift wieber bergeftellt worden. Doch will man Garge in bem Gewolbe erfannt baben.

Im Verwahrsam des jetigen Besiters von Bogels sang, des herrn von Enkevort, befinden fich noch mehrere altere Urkunden, die Belehnung mit der Burg betrefsend. In der einen wird damit eine Tochter des nachsherigen Besiters, eines herrn von Brocker, durch herzog Philipp Julius belehnt.

Auf dem Wege nach Ufermunde liegt die foges nannte Woof-Auhle, aus welcher man zu verschiedenen Zeiten menschliche Anochen und Schädel hervorgeholt hat. Der Sage nach haben dort im Mittelalter Naus ber ihr Wesen getrieben.

Von dem Schloß Ukermunde sieht nur noch ein Flügel, und zwar das untere Stockwerk, durch wels ches ein Thor führt. Zwei noch gut erhaltene Zimsmer werden als Kassen = Zimmer von dem Accise = und

Zollamt benutt. Das eine Zimmer zeichnet fich durch funftvolle Wolbung aus. Es ift ein Kreuzgewolbe, das auf fechs Fuß farten Mauern ruht. In dem Thurme find jest Gefängniffe.

Die Burg Alt-Torgelow, nicht zu verwechseln mit der Hasenburg in Neu-Torgelow (bekannt durch die Maubritter Bertram und Zacharias Hase). Alt: Torgelow liegt eine kleine halbe Meile südlich von Ukermunde, hart an der Uker. Viel ist nicht mehr von ihr zu sehen. Die Mauern sind bis auf wenige Ueber-reste abgebrochen, der Schloßberg ist beinahe schon geehnet und in ein Ackerstück umgeschaffen. Noch erstennt man aber den Lauf der Gräben und Wälle.

Die Mittheilungen des herrn Superintendenten Schult zu Pasewalf von den Ueberresten einer Burg bei Labes, im Regenwalder Kreise, und von den darauf gesfundenen Münzen, haben Seitens des Ausschuffes weitere Nachforschungen veranlaßt. Es haben dieselben aber zu keinem Resultat geführt. Weder an Ort und Stelle ließ sich etwas Reues ermitteln, noch haben sich die beiden noch lebenden herren von Borck, welche Sohne desjenisgen sind, bei dessen Lebzeiten der Fund gemacht wurde, aus ihren Jugendjahren darüber etwas zu erinnern gewußt.

Außerdem sind uns ans dem Fürstenthumschen Kreise durch die Gute des herrn Präsidenten Grasen zu Dohna Bundlacken in Eddlin zwei Berichte, der eine von dem Königl. Intendanten herrn von Massow zu Bublit, der andere von dem herrn Prediger Wilm daselbst, zugegängen. Sie beziehen sich auf den Burgplat von Bublit und auf die Bevernburg bei Schloßtämpen am Raduesluß. Von den darauf gefundenen Geräthschaften ist oben geredet worden. Die Gegend bei Bublit ist in den Jahresberichten der Gesellschaft schon öfters als vorzüglich merkwürdig

erwähnt worden. Nicht ohne lebhaftes Interesse hat ber Ausschuß daher diese Berichte aufgenommen, und freut sich, in den genannten beiden herren zwei neue freundliche Förderer der Zwecke unsers Bereins tennen gelernt zu haben. Aus dem Schreiben des herrn Intendanten von Massow theilen wir Folgens des mit:

Die Burgwalle von Bublig und an der Radue (Bevernburg und Bevernhuferburg) ergeben, nach ben Dafelbit gefundenen alterthumlichen Gerathen und ib= rer Beschaffenbeit felbft gu urtheilen, ein Zeitalter geringer Civilifation. Die Befestigung besteht nur aus Baff und Graben. Spuren von ehemaligen Steingebauben find nicht vorhanden. Wohl aber findet man verfohlte Balfen auf dem hiefigen Burgwall, eine Menge von Rohlen und fcbichtenweis liegender Ufche. gebrannte Lehmftucke, auf beiden Burgwallen, worin Spuren des eingefneteten, aber ausgebrannten Strohs erfennbar find. Sieraus erfennt man, daß Gebaude pon Solg mit Lehmmanden bier geftanden baben und baß fie burch feindliche Sand zerfiort fenn muffen, jumal da auch Pfeile und Gebeinrefte vorgefunden merden. Der Burgwall am Radueffuß bei ber Bepernbufer Dable gehort ju ben febr fleinen. Gein Durchmeffer betragt nur gwifchen 30 bis 50 Schritt. Er liegt in einer fumpfigen, faft unzuganglichen Gegend, rings von Wiefen umgeben. Weiter aber ift rings umber Rien= und Buchwald mit Gichen. Die Oberflache ift jest ein fcwarzer, fetter Boden, am Untergrunde reiner Gand. Auf der Nordfeite hangt eine fleine Erhohung an bemfelben, die mahricheinlich burch eine Brucke mit dem Sauptwall verbunden mar. Bielleicht fanden bier Stalle und andere Rebenge= baube. Rur auf ber Weftfeite fanden fich Spuren eis

nes Fundaments. Der Ball ift oben gang eben, obne Bertiefung, aber febr feil. - Den Borfchlag, bier Racharabungen veranstalten ju laffen, bat ber Musfchus bei ben befchrantten Mitteln der Raffe noch ab= lebnen gu muffen geglaubt. In bem Schreiben bes Beren Prediger Bilm beift es: Der Burgwall von Bublig liegt auf ber Gudfeite ber Gradt, Da mo Die Bege nach Ren Stertin und Barwalde fich trennen. Die Musficht ift berrlich. Reine Strafe ift unbewerft. Der Ball ift im Innern 14 Ruthen lang und eben fo breit, ein faft regelmäßiges Biereck nach ben 4 Simmelbgegenben, aber ohne vorfpringende Winfel. Auf der Bestseite ift ein tiefes Thal, durch welches eine Quelle im Wiefengrunde geht. Die drei andern Geiten haben einen regularen Ball, beffen Dofftrung einen Winkel von etwa 60 Grad mit bem Borigonte macht. Der Graben ift gegen 20 guß tief, an einigen Stellen etwas verfchuttet. Der Ball vor bemfelben, fladtwarts gegen Rorden belegen, ift nicht fo hoch wie der Sauptwall und noch ziemlich erhalten. Dort ift jest ber Begrabnifplag ber Juden. Die aufgefundenen Gegenffande (f. oben) lagen alle in et nem fleinen Raum auf der Nordfeite, bart am Balle. Spuren von Feuer beweisen, daß bier eine Schmiede oder Ruche, oder beides geftanden habe. Much muß hier bas eigentliche Wohnhaus, welches nur flein ge= wefen fenn fann, geffanden haben; benn im innern hofe fand man 2 bis 3 Fuß tief das Pflaffer des Schlofhofes wohl erhalten, und nirgends Spuren von Dem Fundamente eines großen Gebaudes, das ohne= bin auch nicht Plat hatte. Eben fo wenig fand man Spuren von einem Reller. Wie bei allen Burgmallen hiefiger Gegend, fo ift auch hier der innere Schlofihof 8 bis 10 Buß tiefer liegend, als die Krone des Wal1es. Zwischen dem Walle und der Stadt liegen tiefe sumpfige Wiesen, durch welche die Gosel, ein kleiner Bach, fließt, auf dem die Mühle liegt. Der Ball soll jest zu einem Spatiergange umgeschaffen werden. Merkwürdig ist, daß man unter diesen Trümmern des Mittelalters Scherben von Urnen findet, — wenn es wirklich welche sind. Gebrannt sind die Gefäße nicht gewesen, und die Bruchstellen beweisen, daß fein Ispfer, wohl kaum ein Ziegler sie bearbeitet hat.

Es fann der Gefellschaft nicht anders als febr willfommen fenn, wenn fich der durch folche Mittheis lungen gewonnene Stoff mit jedem Sabre vermehrt und fo allmablig ein vollstandiges Bergeichniß der als ten Denfmaler in unferer Proving ju Stande fommt. Es scheint jedoch wichtig zu fenn, daß zugleich noch ein anderer Punft ins Muge gefaßt werde, der bisber noch wenig berucksichtigt worden ift. Es giebt in un= ferer Beimath eine bedeutende Ungahl jest nicht mehr porhandener Ortschaften, von denen fich noch häufig ber Rame und die Runde von dem Orte, wo fie gelegen, im Munde bes Bolfs erhalten haben. Auch abgefeben von der großen Bedeutung, welche eine möglichft voll= fandige Renntniß berfelben fur die richtige Borftellung von der Bevolkerung, dem Rulturzuffande, felbft von den Schickfalen unfers landes bat; fo wird biefe Renntniß unerläßlich fur das Berftandniß vaterlandis fcher Urfunden aus alterer Zeit. Jeder Beitrag dies fer Urt wird bemnach gleichfalls mit gebuhrendem Danke gewürdigt werden. In den Berichten bes herrn Rigfy ift auch in diefer Beziehung ein fchatbarer Unfang gemacht. Es heißt darin unter andern:

"Zwei bis dreitausend Schritte von Bogelfang, Utermunder Rreis, ift eine Stelle, auf welcher ein Dorf, Namens Damgarten, noch einmal fo weit eine zweite Stelle, wo das Dorf Mucfrin geffanden haben foll. Beider Dorfer wird noch in den Belehnunggur= funden gedacht. Gie follen im breifigjabrigen Rriege gerfiort worden fenn. - Bon der Altftadt bei Den= marp foll nichts mehr als die Benennung übrig fenn, indem Die Stelle mit jungen Riefern in Unbau ge= bracht worden ift. In fruberen Zeiten foll man dort Mungen und alte Gerathschaften gefunden haben. -Das Dorf Buffom foll rechts am Ginfluß der Ufer ins Saff gelegen haben, ber fogenannte Ramter Sa= fen aber fich eine halbe Meile weiter ins Saff erftrecft haben. Derfelbe bildet jest eine Untiefe, neben dem Strom der Ufer, die nur gegen 3 guß tief unter bem Baffer fieht, von den Schiffern vermieden wird und die Buffower Sandbank heißt. Das Dorf Buf= fom, deffen Statte man noch & Meile weiter im Saffe nachweifen will, foll fammt feiner gangen Feld= mart weggefpult fenn. Ueberhaupt werden in Diefer Gegend bie Ufer des Saffs febr angegriffen, wo fie nicht durch Unpflanzungen von Rohr geschütt mer= den." Die Stelle des ehemaligen Dorfes Marfefow liegt auf der Feldmart des Borwerts Rehrberg, im Bezirf ber herrschaft Schwedt. Der jegige Pachter Des Domainen = Borwerts Rehrberg, Berr Rielemann, hat bei Urbarmachung einiger muften Stellen den Ort gefunden, wo muthmaßlich die Rirche geftanden hat. Das Fundament ift noch erkennbar. Unter der Be= nennung "ber muften Feldmart Marfefow" fommt Diefe Gegend bereits in Urfunden por dem 15ten Sahrhundert vor, welche bis jest in dem Archiv des Domainen = Rentamtes Schwedt aufbewahrt worden find. -

Bum Schlusse ift noch als eingegangen anzuführen eine fehr forgfältige Zeichnung des Borgebirges Arcona auf Rügen, aufgenommen an Ort und Stelle durch den hiesigen Königl. Regierungsrath herrn Schmidt, — eine schätzbare Zugabe zu der von has genowschen Charte von Rügen.

## III. Siftorifchantiquarifche Forfchungen.

the district and property action of the characters of

In der Rede, womit des herrn Dberprafidenten Greelleng die vorjährige General : Berfammlung eroff= neten (abgedruckt bor bem 4ten Sahresbericht der Ge= fellschaft), murbe den anwesenden Mitgliedern Die erfreuliche Mittheilung gemacht, daß die urfprunglich au Rachgrabungen unter der hiefigen Sauptwache bes fimmt gewesenen 200 Rthir. mit Genehmigung bes boben Proteftors unferer Gefellschaft, des Rronprin= gen Ronigliche Sobeit, durch unfern Berein ju einem abnlichen Zwecke verwendet werden durften. Bei ben Berathungen über die Berwendung erfchienen junachft als der Aufmerkfamkeit wardig die Ufergegenden gu beiden Geiten des Saffs, zwifchen Ziegenort und Ufermunde und gwifchen Prieter und Lebbin. Borgefchla= gen murde ferner, gu ermagen, ob es von Erfolg fenn burfte, wenn auf die Entdeckung eines ober bes an= bern intereffanten alterthumlichen Fundes in den bezeichneten Gegenden Bramien ausgefest wurden. Um jedoch nichts zu übereifen, und von jener buldreichen Bewilligung einen möglichft zwechmäßigen Gebrauch ju machen, ward fur angemeffen erachtet, barüber nicht fofort in der General : Berfammlung zu befchlies fen. Der Ausschuß follte zuvor das Gutachten fach= fundiger Manner einziehen, ob fich in jenen Gegen= ben Nachgrabungen verlohnen burften, und demnachft

an Ge. Ercelleng den herrn Oberprafidenten berich ten. Das Refultat ber eingezogenen gutachtlichen Meuße= rungen und ber Berathungen bes Musschuffes legte derfelbe in einem Berichte nieder, deffen Inhalt im Wefentlichen folgender war: nachgrabungen am bieffeitigen Ufer bes Saffs icheinen nicht rathfam. Beim gunfligsten Erfolge murbe man auf wenig mehr, als einige alte Mungen, Urnen und anderes Gerath von geringer antiquarifcher Bedeutung rechnen durfen. Er= hebliche hiftorifche Refultate fegen nicht gu erwarten. Dagegen durfte es nuglich fenn, den herrn Prediger Sammer gu Lebbin, der, nach einer Mittheilung des herrn Forfimeifters Furbach, bei der Unterfuchung der dortigen Gegend auf Mauerwerf geftogen, die weitere Untersuchung aber wegen des veranlagten Roftenauf= wandes aufgegeben habe, mit Geldmitteln gu unters flugen und zu weitern Nachgrabungen zu ermuntern. Bon Mauerwerf auf dem fogenannten Quapphahn, einer Wiefe bei Lebbin, habe bereits vor mehreren Jahren der herr Regierungsrath Scabell in einem Schreiben an den Berrn Prafidenten Bering Rachricht gegeben. Auch abgesehen von der Annahme, daß dort die Jomsburg gefucht werden muffe, ift jene Gegend von bedeutendem hiftorifchen Intereffe. Lebbin ift ohne Zweifel die von Dithmar von Merfeburg (bei Wag= ner p. 156, VI. Buch) angeführte magna civitas Luibni, das Lyubinum des Garo Grammatifus, def= fen auch Adam von Bremen V. 45, die Lebensbeschreis ber des heil. Otto gedenken, und das bei Dreger Cod. Pomer. Diplom. Tom. I. S. 37 noch castrum Lubbin heißt. Außerdem erfchien einer weitern Aufgra= bung werth das merkwurdige Grab bei Frigow, def= fen icon Bruggemann in feiner Beschreibung Dommerns, 2ter Theil, Ifter Band, G. 35, gedenft und

beffen auch in bem vorjährigen Jahresbericht G. 18 Ermahnung gefcheben ift. Ginmal fteht feine gang= liche Berfidrung nachftens ju erwarten, bann aber fcbeint dies Denkmal feiner befondern Form nach von allen andern befannt gewordenen verschieden gu fenn. Die vierectig behauenen Steine beweifen, daß mehr Runft als bei ben übrigen angewendet fen; die gange Gigenthumlichfeit fcheint auf eine befondere Auszeich= nung des darunter Beffatteten hinzudeuten. Gehort unfern Glavifden Borfahren die Gitte an, ihre Todten in jenen Steinbetten ju beftatten, fo durfen wir erwarten, daß an ben Grabern ihrer Furften eine befon= bere Auszeichnung zu bemerfen fevn werde. Daß fie aber vor Bartislav, dem erften chriftlichen Gurffen, auch fcon fruber ibre befonderen Berricher gehabt. bleibt durchaus mahrscheinlich, was man auch über den problematischen Suantibor fagen mag. Bo burfte man aber eber ein Fürftengrab fuchen, als gerade in ber Rahe von Cammin, welches noch eine Fürftenburg hatte, ba ber beilige Dtto ins gand fam. Er felbft ift auf diefer Burg von den Bommerschen Fürften aufge= nommen und bewirthet worden.

Diese beiden Borschläge zu Nachgrabungen sind von dem Ausschuß gemacht worden, da es bei den geringen Mitteln der Gesellschaft darauf ankommen mußte, nur solche Punkte ins Auge zu fassen, die mit einiger Wahrscheinlichkeit eine erhebliche Ausbeute verzhießen. Auch das Aussesen von Prämien für die Anzeige von einem merkwürdigen Funde in den oben besmerkten Gegenden schien keinen günstigen Erfolg zu versprechen, da man nicht hinlänglich specielle Data zur Ermittelung eines historischen Faktums in denselzben anzugeben im Stande war. Am günstigsten für die Zwecke der Gesellschaft erschien, wenn man jene

Summe ale ben erften Sonde gu einem funftigen Ras pital erlangen tonne. Golle Die Gefellschaft werben. was fie fenn konne, fo außerte fich der Ausschuß, dann bedurfe fie großerer Mittel, als fie bisher habe ge= winnen tonnen. Erft dann wurde fie in bedeutende= rem Umfange fur die Aufhellung der Geschichte unferes Baterlandes wirkfam fenn fonnen, wenn bie Quellen derfelben durch Berausgabe von Urfunden= Sammfun= gen den Freunden unferer Gefchichte juganglich gemacht wurden. Ein bloffer Abdruck der Dregerschen Camm= lung durfte faum genugen. Noch fen in den Archiven der Stadtes und landes Behorden, fo wie in den Sans den mancher Privatpersonen Bieles, mas bei Dreger noch fehle, manche Abschriften beffelben bedürften vor der öffentlichen Bekanntmachung durch den Druck einer forgfaltigen Bergleichung mit ben Originalen, wo fie noch borhanden find. Bu allen diefen Arbeiten, gu an= gemeffenen Pramien fur die Lofung hiftorifcher Pro= bleme, zu vielfachen andern mit der zunehmenden Wirk= famteit der Gefellschaft fich gleichmäßig mehrenden Aus= gaben, bedürften wir mit der Zeit großere Mittel. Gen nur erft ein fleiner Anfang gemacht zu einem Rapital: bei fparfamer, forgfaltiger Berwaltung des Borhan= benen, bei bem Bertrauen, mit welchem wir ben Un= terftugungen wohlgefinnter Freunde entgegenfeben durf= ten, wurde auch das Geringere fich mehren, und we= nigstens allmählig bas noch Bermifte gewährt werben.

Se. Excellenz haben darauf die Ueberweisung der oben erwähnten Summe zu bewirken gesucht, setzten jedoch fest, daß die Angelegenheit in der nächsten Gesneral= Versammlung von Neuem zur Sprache gebracht, und demnächst darüber beschlossen werde.

Wer die Berichte unserer Gesellschaft aus dem ftrengshistorischen Standpunkte beurtheilt, konnte uns

ben Borwurf zu machen geneigt fenn, die Gefellichaft scheine die eigentlich geschichtliche Geite ihres Zwecks gu wenig zu berücksichtigen. Rach bem Ramen und nach ben Statuten ber Gefellschaft burfe man erwarten, daß fie es fich nicht allein, oder vorzugsweife werde angelegen fenn laffen, die Denfmaler ber Borgeit in der Proving gu fammeln und gu erlautern, fonbern vorzüglich auch ben gabireichen Problemen, ben Marchen und Grrthumern in unferer Gefchichte ibre Unfmerkfamfeit widmen werde, welche fich, erblichen Rranfheiten vergleichbar, von einer Generation auf Die andere verbreitet haben, und immer wieder, auch in unfern Sagen, in neuere Gefchichtswerfe überge= gangen find. Aber es wird anerkannt werden muffen, daß auch in diefer Beziehung durch das bis jest von der Gefellschaft Geleiftete manche wichtige Aufflarung geliefert, mancher Grrthum berichtigt, mancher erbebliche bisher entweder gar nicht oder nicht binlanglich gewurdigte Umffand jur Sprache gebracht ift. Daß noch immer Bieles gu thun bleibt, fann fein gerech= ter Borwurf fur uns fenn. Das liegt theils in der Ratur der Sache, theils verdient es eine billige Ruckficht, daß nicht allen unfern Freunden die Quellen gu= ganglich oder bei der Sand find, aus denen gefcopft werden muß, daß andere nur die wenigen Stunden ber Duge nach Beendigung ber Berufsgefchafte, Die fonft der Erholung geweiht find, der ihnen wer= then Beschäftigung mit ber vaterlandischen Geschichte widmen durfen, daß es ber Gefellschaft endlich bisher an einem eigentlichen Organ der Mittheilung gefehlt hat, wodurch die Erfolge angestellter Unterfuchungen fofort befannt gemacht maren, neue Ideen und neue Forschungen hatten angeregt werden muffen. Auch bagu eröffnen fich gegenwartig erfreuliche Aussichten.

Der Ausschuß wird feiner Zeit Gelegenheit haben, fich darüber ausführlicher auszufprechen.

Unterdef ift auf dem Gebiet hifforisch = antiquaris fcher Forfchung fur unfern Zweck wiederum mancher fchagbare Beitrag eingegangen; Underes wird nach gewogenen Buficherungen im Stillen bereitet. Ungu= führen haben wir junachft einen fchagbaren Beitrag von einem hochgeachteten Freunde unferer Gefellichaft, bem wir auch anderweit bereits mehrfach verpflichtet find. Der bier gemeinte Auffat murde veranlaßt durch eine S. 21 des 3ten Jahresbertchts gemachte Bemer= fung über die ofter erwähnten fpiralformigen Gewinde, welche in unfrer Seimath gefunden werden. "Es wird von ihnen alternativ vermuthet," heißt es in jenem Auffat, "daß fie entweder als Sandbergen gum Schut ber Sand in Gefechten, oder als ein Schmuck des Sauptes von den Frauen benutt worden. Die lette Unficht ift mohl die allein richtige, und fie fcheint mir durch folgende Stelle aus des gelehrten Petersburger Afademifers Bayer Abhandlung de nummis romanis in Prussia repertis, edit. Klotz p. 459 entichieden beståtigt gu merden: "dubitatum inter nos fuit, quod genus ornamenti esset, quod invenimus multiplici contortum gyro ac unde allatum? Helvingus amplius descripsit. Enimvero mihi contemplanti antiquitates, quae Medenae (Medenau in Preußen) sunt in templo, ad sinistrum maioris arae alia ara occurrit, in cuius valvis cum alia erant picta, tum in sinistra et exteriore ala is est pictus cum conjuge et filia, qui aram exstruendam curavit. Ex insignibus apparet, familia Albarum eum oriundum fuisse. Filia coronam eiusmodi in capite gerens ante aram genu flexo orat. Jam antiquum adeo illud altare non est. Nam in ianua templi eius deprehendi, anno MCCCELXXVIII eam

esse exstructam, nec est verosimile, templum antiquius esse ianua. Sunt et alibi picturae veteres, in quibus ornatum illum capitis fuisse videmus. Pondus capiti nostrarum mulierum nimis grave, sed ut tunc erant mores, minime molestum.

Baper will vermuthen, daß diefer Ropfpus nur aus Frankreich hatte eingeführt werden tonnen. Sch febe jedoch nicht ab, warum man ein Gerath, welches doch gar nicht von gang befonderer Kunft zeugt, aus fo weiter Ferne herholen will. Denn wenn ein Schmucf unter ben jungen Frauen hoberer Stande einmal Mobe war, fo lagt fich am Ende des mittleren Zeitalters boch wohl annehmen, daß fich in Danzig, Elbing, felbft in dem fpateren Ronigsberg, Runftler, gefunden haben, die bergleichen Gewinde haben fertigen tonnen, - Roch wird an einer andern Stelle diefer Ropfichmuck coronae sepulcrales genannt. Man darf daraus nicht gerade folgern, daß er bei Leichen, die in Gargen bes graben find, gefunden worden, fondern er fann auch eben fo oft in Afchenkrugen angetroffen fenn, weil es burch vielfaltige Erfahrungen erwiefen ift, daß in Bren-Ben, auch nach vernichtetem Beidenthum, die neuen Chriften, felbft bis in die Zeiten bes Ordensmeiffers Michael Ruchmeifter, ber ju Unfang und Mitte bes 15ten Sahrhunderts lebte, ihre Leichen verbrannt und Die Afche in Urnen gang nach heidnischer Weife in Bus geln beigefest haben. Gollte bagegen bei uns in Dom= mern bergleichen Schmuck in Afchenkrugen gefunden werben, fo mußte man beffen Alter freilich bis ins 12te Sahrhundert guruckfegen, weil hier über bas 12te Sahrhundert hinaus, felbst heimlich, wohl nicht bas Berbrennen ber Leichen Statt gefunden bat, und es mare ein Beweis, daß die Frauen damals in ihren Moden weniger veranderlich, als jest gewesen fegen,

wenn fich einzelne, wie hier der Fall fenn wurde, bis ins 15te Jahrhundert erhalten hatten."

3mei anziehende Auffage, Die bier nur ihrem Sauptinhalt nach mitgetheilt werden tonnen, baben wir ber Gute eines bereits oben genannten ehrenwers then Mannes, des herrn Berg= und Torf=Infpettors Leng ju Carolinenhorft, ju verdanken. Der erfte fucht gu erweifen, daß der Madue- Gee vormals bedeutend weniger Umfang gehabt haben muffe, als er bor ber im Jahre 1776 erfolgten Ablaffung batte, wodurch 36,000 Morgen nugbares gand gewonnen worden find. Das große Bruchland, das unter dem Ra= men der Madangig binter dem Dorfe Geelow anbebt und fich bis weit hinter Geiblershoff erftreckt, ift ebe= mals feftes gand gewesen. Denn auf Diesem großen Rlachenraum bat fruber ein Eichenwald geftanden, ber fpaterhin abgestorben, mit 4 bis 5 guß tiefem Torf-Tager überwachsen ift, und aus dem feit Ablaffung ber Madue eine gabllofe Menge von Stammen gu Tage gefommen ift. Die Farbe bes Solzes mar fchwarz, Die Maffe fest und trug Spuren des Uebergangs in foffile Maffen an fich. Die Befiter ber Grundflicke haben fie jum großen Theil in ihrem Rugen verwandt. Biele Stamme, mit Moos bedeckt, ragen noch hervor, viele liegen noch verdeckt. Es fragt fich, wodurch das Ter= rain biefes Waldes hat überfluthet werden fonnen? Die Urfache fcheint die funftliche Anftauung des Waffers au fenn, welche durch Unlegung der febr alten Dub= Ien auf bem Plone = Strom, bei Colbag und Jeferig, bervorgebracht wurde. Das mindeftens 6 guß hoher fleigende Waffer muß damals den Madangiger Gichenwald mehrere Suß tief unter Baffer gefest haben. In diefem Buffande farben naturlich die Baume ab. Das breigrtige Erdreich gemabrte ben Wurzeln feinen

Salt mehr; fo mag ber Sturmwind die Baume fammt den Burgeln umgeworfen haben, denn in der That findet man noch jest die Baume in diefem Buffande. Durch die über und in einander gefchichteten Lager= ftamme, Mefte, Zweige murbe einer neuen Begetation Bahn gebrochen, die fich allmählig zu Torfanwuchs ausbildete, und in einer langen Reihe von Sahren erreichte das Torflager eine folche Sobe, daß es die Lagerftamme bedectte. 2118 nun 1776 ber Gebeime Kingngrath von Brenkenhoff die Ablaffung der Dadue durch Riederreifung der beiden oben genannten Duh= len bewirkte, ba murde auch das große Moor, auf welchem gegenwartig bie Rolonieen Raumergau, Gies fenthal, Mollendorf, Lolhofel, Schutensau zc. liegen, mafferfrei; bas Torflager fentte fich fo febr, baf ba= durch die Gichen theils gang jum Borfchein famen, theils unter der Rafenerde, einige aber 3 bis 4 guß unter dem Torflager, blieben. Aus dem Bachsthum des Torfes laffen fich über die Zeit ber erften muth= maßlichen Ueberfluthung der Madangig einige Schluffe gieben. Dimmt man an, daß die Dubten entweder fcon bei ber Stiftung des Rlofters Colbas 1163 be= reits bestanden, oder doch gleich nachher angelegt mur= ben, fo giebt dies bis 1829 die 3ahl von 666 Sab= ren. Die aufgefundenen Stamme zeugen für ein 21: ter von 3 bis 400 Jahren. Run wird ohne Zweifel ihr Bachsthum bald aufgehort haben, wo die leber= fchwenmung erfolgte, wenn fie gleich noch eine Un= gabl Sabre geftanden haben mogen; ehe fie in die fchlammige Torfmaffe aufgenommen wurden. Dann ergiebt fich fur die Baume in jegiger Zeit ein Alter von 900 bis 1000 Jahren. Daß übrigens wirklich mindeftens 600 Jahre feit Ueberfluthung ber Madangig vergangen find, dafür zeugt der Anwuchs der Torfmasse auf 4 bis 5 Fuß, welche sich jest nach erfolgter Entwässerung in ganz kompaktem Zustande vorfindet. Theilweise ist die Sohe noch bedeutender.

Der zweite Auffat liefert eine Rachweifung von dem Betriebe bes Gifenbaues in Pommern gu einer Beit, aus ber über diefen Gegenftand feine gefdicht= lichen Ueberlieferungen bis auf uns berabgetom men find. Bei Rubblant, Franghaufen, Chriftinenberg, Lubzin, Angustwalde, fo wie an andern Orten in Dommern, befonders in Bruchen auf darin befind= lichen Sandrucken, findet man Schlackenhalben, über beren Urfprung fich noch Riemand bat vernehmen laffen. Bielleicht geboren fie fcon ihrer Entftehung nach in die Zeit unferer beidnifchen Borfahren. Gifen ift ein nothwendiges Bedurfniß auch fur den roben Menschen. Unter dem Rafen fand man in unferer Proving jum Theil febr reiches Material. Bie leicht fonnte man burch Bufall ober fremde Belehrung auf Die Urt der, freilich anfangs wenig bfonomischen, Be= handlung des Materials fommen. Bei den reichen Solzvorrathen, welche überall die Beimath bot, war es leicht, in einer nahe am Solg aufgeworfenen Sand= grube die Gifenerze gum Schmelgen gu bringen, gumal wenn man erft mit den robffen, leicht gur erlernenden Runfigriffen aufs Meine gefommen war. Aber eben bei diefem unvollfommenen Betriebe barf es nicht bes fremden, wenn in den Schlacken ein großer Theil Des Gifens guruckblieb, - fie enthalten gum Theil noch 30 bis 40 pCt. Gifen. In neuerer Zeit ift bas Ros nigliche Butten : Umt Torgelow recht eigentlich auf Die Rachlefe ber, vor unvordenflicher Zeit fo ausgebauten Eisenfteingruben gegrundet worden." Der Ber Bes richterffatter bat in einer Zeit von mehr als 20 Jahren die ftartften Borrathe von diefen Rafen-Erzen aus hiesiger Gegend und bis nach Cammin hin bearbeiten lassen und nach Torgelow befördert, unter denen mehrere tausend Scheffel von jenen reichhaltigen Schlakstenhalden besindlich waren. Schon früh muß man sich zur Bearbeitung des Eisens mit dem Hammer der Wasserräder bedient haben. Dafür zeugt der Name der Hammermühle bei Damm, wo sich noch reiche Massen von Hammerschlag und Eisenabgängen vorsinden. Vielleicht muß man überall an einen solchen Eisenhammer denken, wo bei uns noch der Name Hammer einem Orte beigelegt wird, ohne daß andere Beisähe dem Worte eine andere Bedeutung geben.

Bon alten Gemalden Pommerfcher Stadte gut Bamberg hat herr Prediger und Reftor Purgold gu Unclam Rachricht gegeben. Er fagt in einem Schrei= ben an den Gefretair: "Auf einer Wanderung im Jahre 1817 fab ich in der Rirche des ehemaligen Be= nediftiner=Rlofters auf dem Michaelsberge in Bam= berg hinter dem Altare das Grabmal unfers Apostels Dito, rings herum eine Menge von Delgemalden auf Solz, worauf nebft furz beigefügter Erflarung bie verschiedenen Begebenheiten bargestellt find, die fich bei feiner Befehrung ber Pommern gutrugen. Go famen Abbildungen von Stettin, Julin u. a. Stadten mehrere Male vor. Ueber das Alter Diefer Gemalde, Berfertiger, Geber u. bergl. fonnte ich nichts Dabe= res erfahren, vermuthe aber, daß es Gefchenfe Dom= merfcher Bergoge und Stadte find, die allerdings ge= schichtliches Intereffe haben tonnten, da fie gewiß eis ner fruhen Beit angehoren, indem fpater die Berbindung zwischen Bamberg und Pommern zu locker wurde und mit der Meformation ganglich aufhorte. Auf eis nem großen, gur Geite des Altars befindlichen Stamm= baum wird die Bermandtschaft Otto's mit Carl dem

Großen angegeben, und unferm Apostel entsprießen als geistige Kinder die durch ihn bekehrten Städte, größtentheils Pommersche, namentlich Stettin, Julin, Cammin, Stargard u. v. a. Auch über das Alter dieses Werks habe ich nichts ersahren können, weil ich nicht Zeit hatte, die rechten Männer aufzusuchen. Doch halte ich diesen Stammbaum für jüngeren Ursprungs. Näher darüber nachzusorschen, wäre gewiß nicht ohne Interesse. Wenn ich nicht irre, kamen Julin und Wollin darauf vor, auch Anclam, welches schwerlich zu Otto's Zeit existirte." Es wird dem Ausschuß obliegen, unsern geachteten Freund, Herrn Bibliothekar Jäck zu Bamberg, um weitere Auskunft zu ersuchen.

herr Bibliothefar hanka zu Prag hat die Gute gehabt, und einige Nachweisungen zu geben über unfern Pommerschen Bischof Benedictus, Baron von Waldstein, einen gebornen Bohmen, der den Abt Andreas Lang zur Abfassung der vita Ottonis Babenbergensis veranlaßte. Es erstreckt sich auf Folgendes:

Ladislaus Rex Bohemiae praesentat Benessium de Waldstein honorabilibus administratoribus in spiritualibus ecclesiae sedi vacante nobilem et honorabilem Benessium de Waldstein clericum Pragensis dioecesis ad praeposituram Litomericensem d. d. Wiennae 15 Maji 1455. Dipl. XXI apud Dobner.

Anno 1456. Benedictus de Waldstein Baro baccalaureus vocatus.

1457. Benedictus de Waldstein Baro magister in universitate creatus.

- 1458. Bened. de W. Baro cathedram conscendit magistralem, die 2 Junii. Adfuerunt eius promotioni pro honore universitatis serenissimi regis Bohemiae filii dmi principes illustres Henricus et Hynco.

Bu Klapan, Libochowiger Herrschaft, in der Kirche des h. Johann Baptistae ist nächst dem Hochaltar sotzende Ansschrift: A. D. MCCCCXCII. XXVI April. Romus in Christo pater et dom. D. Benedictus Dei gratia episc. Caminensis et Baro de Waldstein choram istam et altaria de novo consecravit et ecclesiam reconciliavit ad instantiam gener. et magnis. D. D. Johannis Leporis cognominati de Hasenburg et Cost etc. consanguinei sui. Schaller Lop. Leitm. Kreis p. 73.

Benedictus de Waldstein episc. Caminensis ecclesiae Sti. Stephani Litomericensi cui ad triginta annos praepositus fuit in die Sti. Stephani, Valentini, omnibus festis B. M. V. et Sti. Petri et Pauli, sanctae crucis, in diebus omnium patronorum et S. Virginum Katharinae, Dorotheae et Ottiliae, quadraginta dies indulgentiarum concedit. d. d. Litomeric. an. 1498. 5 febr. Dipl. XXV eius apud Dobner Nr. XVI hie sequitur. Beness. de Waldstein fuit XXVII praepositus ecclesiae Litom. Schaffer Top. Leitm. Rreis p. 20.

Diefen Notizen ift beigefügt ein Rupferabbruck von dem Siegel Bischof Benedifts, mit der Umschrift: S. Benedictus dei gracia epus Camine'sis.

Auf einige handschriftliche Sachen, die Geschichte Pommerns betreffend, welche auf der Rönigl. Raiserl. Sosbibliothef zu Wien vorhanden sind, hat uns das Archiv für Deutsche Geschichtskunde, 2r Band S. 476, ausmerksam gemacht. Der dort mitgetheilte Auszug aus dem Verzeichniß der Wiener Handschriften nennt: Chronica Pomeraniae auct. Cremtzen (vielleicht ein Drucksehler für Clemtzen), Chronicon Rugiense antiquum, hujus provinciae dialecto ab ann. 844 usque ad ann. 1495, cui adnectitur martyrium

St. Ottonis Babenbergensis. Der Ausschuß hat den Bibliothefar, herrn von Copitar zu Wien, Mitglied unferer Gesellschaft, um weitere Nachricht ersucht. Seiner gefälligen Antwort sehen wir noch entgegen.

Eine für uns nicht unwichtige Beschreibung der Lebensweise, der Sitten und des Charafters der Wenzben in der Lausis hat uns in Folge einer Zuschrift von Herrn Nisky der Oberpfarrer zu Peit, Herr Schindler, zu übersenden die Güte gehabt. Auch von Herrn Nentamtmann Preusser zu Großenhann dürssen wir nächstens einer interessanten Schrift über die Oberlausit, welche derselbe dem Druck zu übergeben gedenkt und besonders Geschichte und Geographie diesses Landes berücksichtigen wird, entgegen sehen. Die Nachrichten über den unsern Wenden verwandten Volksstamm sind für uns von besonderem Interesse, je mehr die Ueberresse des alten vaterländischen Stamzmes neuerdings die Ausmerksamkeit der Gesellschaft in Anspruch genommen haben.

Durch die Hypothese des Herrn Prosessors Wedel Simonsen (f. 2ter Jahresbericht S. 51) bewogen, fand sich der Gutsbesitzer Herr Struck zu Wollmirsstädt auf der Insel Wollin veranlaßt, einige neue Rotizen über die dortige Gegend mitzutheilen. Er entdeckte an dem Ausstuß, durch welchen der Dansnenberger See mit dem Kolzower in Verbindung sieht, Ueberreste einer großen Brücke, welche über denselben gesührt hat. Fünf große eingerammte Brückenpfähle sind deutlich erfennbar, von denen drei auf der Nordsseite in einer Linie von 60 Fuß Länge neben einanzber stehen. Die beiden andern siehen von dem westslichsten dieser drei nach Güden zu, nahe bei einander. Westwärts von jenen Pfählen liegt eine Berghöhe. Auf dieser wurde vor acht Jahren ein merkwärdiger

Stein, wie es schien, kunftlich zu einem Geffel gearbeitet, aufgegraben. Die Berghohe heißt die Granick, daneben liegt eine thalabnliche Bertiefung, ber Fiffel= fen-Grund genannt. Dann folgt wiederum eine Sobe, welche die Leute in der Umgegend den Magin nen= nen. - Die Mittheilung folder Lokal=Benennungen hat ihre besondere Wichtigfeit. Bei unsern Borfah= ren icheint es in einem weit großeren Umfange, als bei uns, Gitte gewefen ju fenn, Gee'n, Berge, Mille, Malber, felbft Steine und andere Bahrzeichen, mit besonderen Ramen zu nennen. Dafür zeugt faft jede genaue Grengangabe in unfern alteffen Urfunden. Bu ihrem vollkommenen Berftandniß darf daber die Befanntschaft mit diefen Benennungen nicht fehlen. Biele davon find bis auf unfre Zeit hinab erhalten worden. Einen Anfang, fie gu fammeln, hat bereits unfer Bruagemann in feiner verdienftvollen Topographie ge= macht. Es ift aber noch eine reiche Nachlese zu bale ten. Ohnehin liefert ein bedeutungsvoller Rame of= ters einen wichtigen Belag für eine glückliche bifforifche Bermuthung. herr Professor Purfinje gu Breslau bat und die ermunschte Berheifung gegeben, Die Spezial = Charten von Pommern fammt andern zwecf= magigen Sulfemitteln vorzunehmen, um die Orts= und Klugnamen, oder was es fonft zu erflaren giebt, etymologisch zu analystren. "Denjenigen Berren Ihrer Gefellschaft," fügt er bingu, "die fich an Ort und Stelle befinden, wurde es dann vielleicht interef= fant fenn, meine fprachlichen Ergebniffe mit bifforis fchen oder topographischen Unmerfungen zu begleiten. Gang Pommern fann man als eine mit vielen bedeutfamen Glavischen Ramen beschriebene Safel betrach= ten, die, wenn fie richtig gelefen wird, auch gewiß manche nicht unbedeutende bifforifche Aufschluffe ge-

wahren muß. Die Aufgabe ift jedoch, wenn fie aes lingen foll, fcwierig. Gie forbert eine vergleichenbe Onomatologie anderer Glavifcher gander und befonbers eine genaue Rachweifung ber in alterer Zeit ge= brandlichen Ramen. Gine mit ihr verwandte, nicht weniger intereffante Aufgabe mare, Die Sammlung Der alteren, noch jest in Pommern gang und gaben Berfonennamen, beren febr viele Glavifchen Urfprungs find, und beren Entzifferung." Auf Erfuchen Des Ausschuffes bat Berr Professor Burfinje Die Gute ge= habt, einige Erklarungeversuche mitzutheilen. Dem= min, in alteren Urfunden Domin, Dimin, Dommin fann zur Wurzel haben Dym: Dampf, Rauch; in ift eine Ableitungesplbe, etwa dem Deutschen Wort Statte entsprechend, alfo Rauchftatte; Camin von Kam, Kamen ber Stein, vielleicht wegen einer Eigenthumlichs feit des Idioms unmittelbar Ramon. 6) Das Jul in Bulin ift feine Glavische Burgel. Es giebt zwar die Wurzel ul (Bienenftock), doch ift nicht abzusehen, wie das j hinzugekommen ware. Es kann füglich aus Wollin entftanden fenn, wofur auch bie Umtauschung von Wolgaft in Julii castrum ju fprechen scheint. Uns möglich ift es jedoch nicht, daß bas Wort von Lubin berguleiten ift. Schreibt man bas Wort nach feiner acht Glavischen Aussprache: Ljublin, und lagt basjenige aus, mas einem latinifirenden Deutschen fchwerer auszusprechen war, fo bleibt leicht Jublin ober Julin übrig. Damit im Wefentlichen einverftans ben, erflart fich auch herr Bibliothefar Sanka: "Bulin weiß ich nicht zu erklaren, und glaube auch, baß

<sup>\*)</sup> Als Verunstaltungen berfelben Burgel erscheinen Rem= nih (Kamenice), Schemnih u. ahnl. — Bei Alt-Danischen hi= florifern heißt unser Campn geradezu Steinborg.

es Monche: Latein ift." Wolyn fann, nach der Erklarung diefes geachteten Mannes, entweder von der Wurgel Wol der Ochfe, wie der Name des jest Ruffischen Landfiriche Wolnn (Wolhnien, richtiger Wo-Innien), oder von Wola, Wille, abgeleitet werden. Auch in Bohmen und Polen giebt es ein Stadtchen Diefes Damens. Wolgaft ift, fowie Rabegaft, der Gaffreie, pon demfelben Wola, Wille (rad gern) und Gast. Lu= bin fommt von Labi, Liebe. Es giebt viele Ortichaf= ten in Bohmen und andern Glavifchen ganbern, Die Lubin (mit dem epenthetischen I im Polnischen Lublin), Lubiec, Luboscie, Lubocany etc. heißen. 9m Deu-Bohmischen hat man das weiche u in i verwan= Delt: Libin - Berr Bibliothefar Santa, welcher einen Ruf als Bibliothefar der Raiferlich Ruffischen Afademie nach St. Betersburg mit bem Charafter eines Raiferl. Sofrathe erhalten bat, macht uns die angenehme Soffnung, daß er vielleicht die Laufigen und Pommern für die Akademie in fprachlicher Sin= ficht bereifen werde. ,, Dielleicht werde ich bei diefer Gelegenheit," fagt er in feinem Schreiben an ben Gefretair, ,in Stettin an Ort und Stelle mich mit den Ueberbleibfeln des Glaventhums befannt machen. Besonders freue ich mich auf Ihre Urfunden mit Glavischen Broden im Lateinischen Contexte. vier, die Gie mir mittheilten, fommen auch in unfern und in Polnischen Urfunden vor. Porumb ift das Aushauen des Solzes im Balde, oscep eine Art Bebent in Rornern; ab eo etiam, quod dicitur ozzep. Diplom. Wenc. an. 1249. Annuas vero decimas ossep vulgariter de quolibet laneo decem Kbilicones. Litterae Vend. Joh. praep. Chotes. 1373. Gastina, bei und Gostiua, fpater hostiva, ift die Bewirthung des reifenden gandesherrn oder feines Statthalters.

(Das Gastitua bei Dreger I, VI. zu 1172 p. 12 mag also ein Schreibsehler oder eine andre Form für diezfelbe Sache senn.) Naraz ist das für denselben zu schlachtende Vieh: ab illis exactionibus, quae Narez vulgariter appellantur. Dipl. de an. 1207, 1221 etc. Uuch in Polnischen an. 1224, 1228 etc. Die Burzgeln dieser Wörter sind noch im Gebrauche. Porumb von rumbic, Polnisch razdic, Böhmisch rubiti (weit wir, so wie die übrigen Slavischen Dialeste, den Rhiznismus nicht kennen) hauen. Gastiva von Gast, Gost, Host, derselben Bedeutung, wie das Deutsche Sast. Ozzep von spu, sypati, sypac schütten; naraz von rezati schneiden, nämlich den Hals des Viehes?)".

Der Abdruck ber 2ten Auflage des sogenannten Cassubischen Ratechismus (3ter Jahresbericht) ift, nach herrn Bibliothekar Hanka's Urtheil, mehr Polnisch.

An diefe Beitrage zu fprachlichen Forschungen

<sup>7)</sup> Bei Gelegenheit Diefer fprachlichen Erbrterungen ift auch die einzige, vorgeblich alteffe Dommersche Urfunde in Glavifcher Sprache, auf die wiederholt in den Jahresberichten Bejug genommen ift (Ifter Jahresber. G. 47, 3ter Ber. G. 67), wieder in Erinnerung gebracht worden. Das ungunftige Ur= theil unfers genchteten Freundes, bes herrn Prediger Mrongo= vius in Dangig, ift auch von herrn Professor Purtinje bestätigt worden. "Die Schreibung," fagt er, "ift febr feblerhaft, und ich zweifle, daß Jemand Diefen angeblichen Brief Guantibots jemals vollständig entziffern wird." Somit scheint fich das Ur= theil unfers wadern Delrichs ju beftatigen, der das Gange fir ein Machwert des bei uns berüchtigten diplomatischen Betrugers Priffaff erflart, durch den die Urfunde bier in Dommern querft ans Licht gefommen fenn foll. (Fortgefehte biffor. Diplo= mat. Beitrage, jur Gefch. ber Gelahrtheit, befonders in Dommern. Berlin, 1770, G. 169.) Priftaff war, nach Delrichs, aus der Laufig. Daber mogen die Laufipifch = Glavifchen Formen fammen, beren herr Prediger Mrongovius erwähnt.

scheint nicht unpassend angereiht werden zu können, was wenigstens theilweise auf traditionellem Wege aus der Zeit unserer Slavischen Vorsahren auf uns herabgekommen seyn mag: wir meinen örtliche Sagen. Unser oft erwähnte Freund, herr Nisky, hat uns auch in diesem Jahre mit drei willsommenen Liefezrungen beschenkt, aus denen Einiges hier eine Stelle verdienen wird.

1. Im Ufer der Offfee zwischen Roffoct und Dobberan erhebt fich ein breiter, meilenlanger Wall, gebil= Det durch eine unermegliche Menge über einander ge= baufter Steine. Die Leute nennen ihn ben beiligen Ball; benn mit feinem Entfiehen hat es eine eigene Bewandtniß. Bor Alters war das Bolf in jener Gegend burch feinen Reichthum gar folg und appig ge= worden, daß fie des herrn vergaßen, und ein lofes, lafterhaftes Leben führten. Da befchloß ber Berr, bas Bolf ju ftrafen, und es brauf'te bie Gee baber über die Ufer und vermuftete Saaten, Relber und Saufer. Als aber bas Bolf fich bemuthigte, renig fein Unrecht erfannte und Befferung verfprach, traten Die Kluthen guruck und ber herr fam den fleifigen Sanden ju Gulfe, welche die Fluthen des Gee's ein= jugwangen fuchten burch Walle und Damme, und in einer Racht entftand ber beilige Damm; Riemand wußte, woher und von wem er erbauet war.

2. An der Stelle, wo jest der Barm-See ist, in der Forst bei Falkenwalde, hat vormals eine Stadt gestanden, die ist versunken, daß man keine Spur das von gewahr wird. Aber am Johannistage tonen im See noch die Glocken, doch nur für Sonntagskinder vernehmbar.

3. Der Johannistag ift auch wichtig für ben, welcher ben hohen Stein bei Anclam besteigen will.

Das ist ein alter Wartthurm bei Anclam, bei dem es nicht geheuer ist. Wer am Johannistage hineinkommt, sindet oben einen Sack voller Erbsen. Bon denen darf er nehmen, so viel er tragen kann. Gelingt's ihm, die rechte Stunde zu treffen, so ist sein Glück gemacht, denn die Erbsen verwandeln sich in Goldstücke.

4. Ginft ward ein Berbrecher auf Rugen gum Tode verurtheilt, doch follte ihm Gnade widerfahren, wenn er in der Stubbenkammer lebendig aus ber Soble ber schwarzen Frau guruckfehrte. Aber man wußte, daß noch nie Giner beimgefommen war von bem grauenvollen Orte. Bum Erffaunen der Leute fam bennoch ber Berbrecher wieder gum Borfchein. dem Innern der Soble hatte er die Frau im Trauer= gewande gefehen, figend am Tifch, auf welchem ein Licht fand und ein goldener Becher. Ihr Antlig fab er nicht, benn bas war verhüllt in einen schwarzen Schleier; aber die Borte vernahm er: "Willft Du mich bolen oder den Becher?" Da griff er eilends nach dem Becher und eilte binaus. Sinter ibm jam= merte es laut, und er borte: "Run ift ber Bauber noch ffarfer, feine Dauer noch langer." Und fatt der weißen Taube, Die fich fonft an der Rufte gumeis len zeigte, fab man binfort einen Raben. Der Becher aber ift noch beute in der Rirche zu Bobbin.

5. Auf der Feldmark Trebenow, unweit Wollin, liegt ein Hügel und auf demselben ein Feldblock, bei welschem die Heiden Freudensesse gefeiert haben. Davon hieß er sonst der Freudenberg. Als nun Herzog Barnim mit seinen Nittern zu einem Kreuzzuge ins geslobte Land zog, da folgte ihm auch der Nitter von der Trebenower Burg, Flemming genannt. Als er in Pilgertracht endlich wieder heimkehrte, erschlugen ihn seine Knechte am Freudenberge, wo sie Wegelagerung

hielten, ohne ihn zu kennen. Aber die Unthat ward erkannt an einem Ninge. Seitdem heißt jener Hügel der Trauerberg, und die Wiesen am Fuße deffelben, nach der Mutter des Erschlagenen, die Barbarawiesen.

6. Unf der Feldmark Polchow, Amts Stettin, liegt nicht weit von dem Tenfelsbruche ein Releblock, ber Teufeloffein genannt, weil ber Teufel am Tobane nis-Mittage barauf fein Mittagsfchlafchen halt. Der= felbe wird alsdann fo weich, wie frifcher Rafe, benn der Teufel hat in der Seitenflache den Ropf, Die Schulter, ben Urm, Leib und Suß eingedrücft. Rach ber Mittageruhe entfernt er fich durch das nabe ge= legene Bruch; davon beift es das Teufelsbruch. -Deben jenem Steine liegen fieben andere fleinere Steine, welche die Siebenbruder-Steine genannt merben, und dem Bache, der nicht weit davon entspringt, ben Namen des Siebenbruder = Baches gegeben haben. Es haben namlich fieben Bruder Die Gegend befeffen, Die haben bei bem großen Steine gufammen geopfert und fich der fieben fleinen Steine gum Gigen bedient.

7. In der Ziegenorter Forst, da wo der Weg von Ziegenort nach hammer geht, wird eine kleine Grube gezeigt, in der früher ein Schaß verborgen war. Dort ließ sich von Zeit zu Zeit eine junge goldgelockte Schöne blicken, welche dem Reisenden den Schaß verhieß, der sie durch die Furth trüge. Da fährt einmal ein Bauer Holz durch die Furth, und sogleich hebt die Jungfrau ihren freundlichen Spruch an:

Lod av din Fåder Holt, Lod up en Fåder Gold, Drog mi hier vår darvon, Sall och nich schweer gan. Aber der unempfindliche Bauer erwiedert:

Dat Gold kann mi nich raden,
No kort möt ickt verlaten,
Da helpt keen hoher Mod,
Wenn kummt de bitter dod.

So fahrt er, ohne zu helfen, fort, mahrend die Dame fich in einen klagenden Laut auflof't.

Spater aber hat fich ein Waidmann erbarmt, die Jungfrau davon zu tragen, und hat den Schatz gehoben.

Die Jungfrau ift nicht wieder gefehen worden.

8. Klaus hinze war der Hofnarr eines herzogs von Stettin, aus hinzendorf bei Friedrichswalde gesbürtig, das vor ihm Butterdorf hieß. Als er noch Rnabe war, traf ihn der Herzog einst singend und lachend mit einem Strick um den Leib, an welchem junge Sanse angebunden waren. Auf Befragen erzählte er dem Herzoge, die Mutter habe ihm befohlen, die Ganse recht beisammen zu halten, damit sie nicht, wie früher geschehen, geraubt würden. Darum habe er sie mit den Halsen an einen Strick gebunden. Die wißigen Reden des Knaben gesallen dem Herzog. Er nimmt ihn zu sich und macht ihn zum Hofnarren.

Sein Ende war tragisch. Um seinem Herrn das Fieber durch einen Schreck zu vertreiben, stößt er ihn in ein Wasser. Zur Strase soll er zum Scheine hinsgerichtet werden. Statt des Schwertes ist der Nachsrichter mit einer Nuthe bewassnet. Aber der Schreck und die Angst der ceremoniellen Vorbereitungen wirsten so auf ihn, daß er bei dem Schlage hinfällt und todt bleibt.

Auf dem Kirchhofe zu Hinzendorf sieht man ihn abgebildet auf einem Stein, der an einen Baum gelehnt ist, wie er an einem Stricke die jungen Ganfe an seinem Leibe befestigt hat.

Moge zum Schlusse ber Bunsch noch ausgesproschen werden, daß auch in andern Gegenden unserer Provinz zu ähnlichen Sammlungen sich wohlgesinnte Freunde mögen bereit finden lassen. Manches ift freislich derb und geschmacklos, aber es darf nicht überseshen werden, wenn das Charakterbild unsers Bolkes vollständig entworfen werden soft.

Reach war, tear the course will flagend und

nice, ule friber geftbelen, gerande würd in Conuns pide ei se nur den Hallen au einen Strüt gerunden.

Er ricent ibn ju fig und macht ibn junt Soficeren.

Note that einth Odreit in vererische find er ann

the ver that Russerry bull. Als er nice

# Bericht des Greifswalder Ausschusses.

I.

Ueber die zu der hiefigen Alterthumersammlung hinzugekommenen neuen Gegenstände hat uns der Auffeher der Sammlung, herr Konfervator Dr. Schilling, folgende Nachrichten mitgetheilt:

1. Ein Siegel aus dem Mittelalter, gefunden in der Klosterkirchenruine zu Eldena, in den acht Fuß tief gehenden, nahe an der Kirche gelegenen Fundamenten. Es ist von Messing, und hat an der Rücksseite am obern Ende ein kleines Dehr. Die Form des Siegels ist länglich, oben und unten spisig zuslaufend. In der Mitte die heilige Jungfrau mit dem Jesukinde, und unter ihr ein knieender, betender Mannumber folgende wohlerhaltene Schrift, mit Gothischer Majuskel:

# + Si PREPOSITI × IN + MONTIBVS × RVYE+

Hiernach scheint es das Siegel oder Signetum eines Prapositus der Kirche zu Bergen auf Rügen aus fatholischer Zeit zu senn. Es ist abgebildet auf Taf. 1, Fig. a.

2. Ein Siegel aus bem Mittelalter, gefunden in Greifswald, in einem Reller. Es fcheint von Meffing zu fepn, ift von runder Form, und hat an der

Mückfeite nach oben ein kleines Dehr. In der Mitte steht das Zeichen:



und umber mit Gothischer Majustel, wie es scheint:

### + Si. HERMAN × CVSTER +

welches wahrscheinlich ben Namen bes Befigers ans geigt. Das mittlere Zeichen halt herr Dr. U. Rirch= ner hiefelbft fur eine im Mittelalter gebrauchliche Form des Monogramma Christi. Den Ramen liefet er MVSTER. Das Giegel ward gefunden auf dem Sofe des gegenwartig von dem Schuhmacher Reis chardt bewohnten Saufes in der Brugftraße, wo diefe an die Muhlenftrage fioft. Als jener Mann im vers floffenen Grubjahre auf feinem Sofe, nabe an ber öftlichen Wand des Weiffenbornschen Speichers, ein Loch zu einem Reller grub, fließ er, nachdem er un= gefahr gur Liefe von drei guß gefommen, auf viele fleine brittehalb und brei Boll hohe holgerne gaßeben, die in Reihen auf einander geftellt, und beren Decfel und Boden forgfaltig mit Dech zugegoffen waren. In einem diefer Sagichen fand er das Giegel. Ferner fanden fich dort noch zwei holgerne Connen, gwifchen zwei und drei guß boch, und einige einen halben guß hohe irdene Gefaße, welche auf gleiche Beife forgfal= tig verschloffen waren. Der Inhalt aller diefer fleis nen Gefage beffand in einer brockligen, grunlichen, ubel riechenden Daffe, unter welcher man fleine Bal-Ien Menschenhaare von verschiedener Farbe unterschei= ben fonnte. Der Finder warf dies Alles fort, ohne es weiter unterfuchen gu laffen, mit Ausnahme bes Siegels, welches er fur einen Anopf hielt, und zweier

Dauben von den kleinen Fäßchen. Durch die Gute des herrn Backermeisters Christian Mengdehl erhielt unfere Sammlung das Siegel und die Dauben. Das Siegel ist abgebildet auf Taf. 1, Fig. b.

3. Ein fleines rundes Siegel von Meffing, gefunden auf dem Plate des alten herzoglichen Schloffes zu Bolgaft. Es enthalt den Pommerschen Greif, ohne Umschrift. Geschenkt vom herrn Oberlandesge-

richtsrath von Geeft hiefelbft.

4. Eine metallene Nadel aus einem Hunengrabe. Sie ift 5 30ll lang, und in der Mitte ihrer Lange am dicksten; hier halt sie 1½" im Durchmeffer. Un ihrem oberen Ende hat sie drei freisformige Einschnitte, 1" tief; an diese schließen sich andere, weniger tiese, schraubenformige Einschnitte an, bis auf 1" Lange der Nadel. Am unteren Ende lauft sie mäßig spiß aus. Sie ist uns geschenft vom Dr. August Kirchner hieselbst, welcher sie auf einem geöffneten Hunengrabe der Granziner Feldmark, im Franzburger Rreise, sand.

5. Bruchftuck eines Meffers von Feuerstein, und

Urnenscherben aus derfelben Grube.

6. Eine Sammlung irdener Urnen, gefunden bei Schlieben an ber schwarzen Elfter; ein abermaliges gutiges Geschent des herrn Dr. Wagner zu Schlieben. Sie enthält folgende Stucke:

a. Urne, 61" boch, 7" Durchmeffer, mit zwei fleis

nen henteln; bei Schlieben gefunden.

b. Urne, 41 hoch, 71 Durchmeffer; bei Schlies ben gefunden.

- c. Urne, 5%" boch, 5" Durchmeffer; bei Schlieben gefunden.
- d. Urne, 44" hoch, 43" Durchmeffer, mit zwei fleinen henkeln; bei Schlieben gefunden.
- e. Urne, 3%" boch, 5" Durchmeffer, mit einem

Henkel; bei Berzberg an der schwarzen Elster gefunden.

f. Urne, 33" hoch, 4" Durchmeffer, mit zwei febr fleinen henkeln; bei Schlieben gefunden.

g. Urne, 4" hoch, 31" Durchmeffer, mit zwei febr fleinen Benfeln; bei Bergberg gefunden.

h. Urne, 33" boch, 33" Durchmeffer; bei Schlies ben gefunden.

- i. Urne, 3" hoch, 33" Durchmesser, mit zwei fleis nen henkeln; bei Annaburg an der schwarzen Elster gefunden.
- k. Urne, 3" hoch, 3" Durchmeffer; bei Schlieben gefunden.
- 1. Urne, 21" hoch, 31" Durchmeffer; bei Schlies ben gefunden.
- m. Stuck einer flachen Schuffel, welche einen Durch= meffer von wenigstens 14" gehabt haben muß; bei Schlieben gefunden.
- 7. Ein Bracteate. Angeblich am Strande der Infel Usedom gefunden. Vom Herrn Dr. Fischer hies felbst geschenkt.
- 8. Ein Stück Metall aus einer bei Sagard auf Rügen ausgepflügten Urne. Nach Untersuchung des herrn Dr. Fischer enthält es 85 Theile Aupfer und 15 Theile Jinn.
- 9. Ein Stralfunder Silbergulden von Ao. 1677; von herrn Prof. Bartow hiefelbft geschenft.

#### II.

Die unter der Leitung des herrn Konfervators Dr. Schilling gereinigte Eldenafiche Klosterkirchenruine ward am 14. August 1830 durch des herrn Kronprinzzen und der Frau Kronprinzessin Königliche Soheiten

in Augenfchein genommen. Rachbem Sochfibiefelben bas Ihnen von der Roniglichen Universitat im Glie fenhaine bei Elbena bereitete Frubftuck anzunehmen gerubt batten, begaben Gie Gich in Begleitung bes Berrn Universitatstanglers Fürften gu Butbus, des Universitatsreftors Prof. Dr. Riemener, und mehrerer anderer anwesenden Gafte und Professoren nach ber Ruine, wo der Ronfervator Dr. Schilling auf die ge= troffenen Einrichtungen aufmertfam gu machen die Ehre hatte. Sochfidiefelben hatten die Gnade, Ihre vollige Zufriedenheit mit allem bemjenigen, mas gur Sauberung und wurdigen Darftellung biefes alten Denfmales vorgenommen worden, gutig ju außern. Diefer Sochfie Beifall giebt allen benen, welche gur Ausführung jenes Unternehmens Dube und Arbeit angewendet haben, ben fchonften Lohn. Der Frau Rronpringeffin Ronigliche Sobeit verschmahten es auch nicht, die in dem westlichen Portale noch ftehende enge Wendeltreppe ju erfteigen, und von der Sohe auf ben angrangenden Byfer Safen, die Stadt Greifsmald, welche aus jenem Rloffer hervorging, und die Rugi= fchen Ruften einen Blick zu werfen.

In dem östlichen Raume der Rlossekliche sind jest die noch vorhandenen alten Grabsteine neben einsander niedergelegt. Die Inschriften derselben sind, wie es bei solchen Denkmälern aus dem vierzehnten und funfzehnten Jahrhundert der Fall zu seyn pflegt, nicht leicht zu lesen. Der Herr Dr. A. Rirchner, Prosturator beim Königlichen Tribunal hieselbst, hat die Lesung einiger dieser Grabsteine mit glücklichem Ersfolge versucht, und uns darüber Folgendes mitzutheis len die Güte gehabt:

"Unter den innerhalb der Ruinen der Rlofferfirche ju Eldena fich befindenden Grabfieinen, überhaupt

zehn an der Zahl, wovon die meisten mehr oder weniger beschädigt und von einigen bloße Bruchstäcke
vorhanden sind, gelang es mir, im Laufe dieses Sommers einige ziemlich wohl erhaltene zu entziffern.
Diese Denkmäler, zum Theil wenigstens, dürften nicht
ohne mehrfaches Interesse senn, weshalb ich um so
mehr dem Bunsche entgegenkomme, an diesem Orte
eine Beschreibung derselben mitzutheilen.

# 1. Der Lepeliche Grabftein.

Muf bemfelben fiehen zwei geharnifchte Manner, mit unbedecftem Saupte. Gie find einander im Meufies ren vollig gleich, außer daß der rechtse) fiehende eine bartige Oberlippe, wie auch um das Rinn einen furgen Bart hat. Bei einer freien Stirn endiget fich das Saupthaar an beiden Seiten des Ropfes in eine Locke. Der rechte Urm ift (vor der Bruft rechts) halb aufgehoben und die inwendige Geite der flachen Sand dem Befchauer jugewendet; Die linke Sand balt ein großes Schwert unterhalb der Parirftange, welches mitten bor dem Rorper fenfrecht fieht und mit der Spige den Boden berührt. Der Brufthar= nifch") besteht aus einem einzigen Stucke. Die Urm= fcbienen, imgleichen die Pangerhofe und die Rufbedef= fung find aus fcmalen Querftreifen gufammengefest; Die Beinschienen bagegen befteben aus gangen Gtut's fen. Runde Schilderchen Schugen Die Ellenbogen und Die Rniefcheiben. Mit niederwarts gefehrten Rlee= blattstaben ift die Pangerichurge befest; man vermißt auch nicht die Spornen und die Sandschuhe.

s) Es ist hier immer die rechte oder linke Seite des Bildes gemeint, welches, was das unten zu blasonnirende Mappen betrifft, nach der Regel der Heraldik sich von selbst versteht.

<sup>9)</sup> Im Unterschiede-bon dem nicht fichtbaren Rudenharnische.

dem Harnische ist der Leib oberhalb der Hüften mit einem Riemen umgürtet, welcher vorn rechts durch eine dreieckige Schnalle zusammengehalten wird. Gar zierlich ist das Ende des Riemens vorn von der rechten nach der linken Seite in einem herabhängenden Bogen hingezogen, und hier von oben hinter den Riesmen durchgesteckt, an der niederhängenden Spise mit einem kleinen rautenförmigen, vermuthlich metallenen, Stücke versehen.

Die untere Halfte des Naumes zwischen beiden Figuren nimmt das Wappen ein, welches so beschafs fen ist: Der ovale, oben etwa zum dritten Theil abs geschnittene und unten zugespitzte, (rechts) gelehnte Schild hat im filbernen Felde einen rothen<sup>10</sup>) rechten Schrägbalfen. Oben, auf der linken Ecke des Schils des, sieht ein Stechhelm. Darüber der liegende Schild mit seiner Insignie im verjüngten Maaßsabe, hinter welchem oberwarts im Halbkreise neun Löffel halb hervorsiecken; von dem Helme hangen zu beiden Seizten Flügel herab, und unterhalb desselben rechts koms men zwei Bander mit Quassen hervor. 11)

<sup>1°)</sup> Diese Farbe, welche bekanntlich der Balken im Lepelschen Wappen hat, ift jedoch nicht deutlich gezeichnet. Vielleicht war das Wappenbild, welches tief und uneben eingehauen erscheint, vormals mit einer Metallplatte ausgelegt, dergleichen man auf den alten Grabsteinen nicht selten antrifft.

Dieses sehr alte Exemplar des Lepelschen Wappens ift auch um deswillen bemerkenswerth, weil dasselbe von dem heuztigen Wappen in verschiedener Beziehung, vorzüglich aber in Betress der Helmsteinodien, abweicht, indem hier nicht eine geströnte Jungfrau, sondern, wie erwähnt, der Schild im Kleinen sich findet, welcher Umstand, so wie auch der, daß der Balken (gleichwie der Sparren) eine so häusige, selbst in landesberrliechen Wappen oft vorkommende Wappensigur ist, wider die Richstigkeit der gewöhnlichen Sage von dem Ursprunge des Lepelschen Wappens zu sprechen scheinen.

Uebrigens finden fich die Bildniffe von folgenden Rebenfachen umgeben: Jeder der beiden gepangerten Manner febt unter einem mit Weinblattern vergiers ten Spigbogen; über jedem Diefer Bogen fieht man eine Façade mit zwei davor febenden fpigen Pfeilern ober Thurmen, wodurch diefe Gebaube ein fchlofarti= ges Unfehn erhalten. Un beiden Seiten, unten neben den Sugen, find figende Sundchen, über benfelben Eichenzweige. Noch allerlei willführliche Figuren, als Sternchen, Blatter u. bergl., haben der Zeichner und ber Steinmet, gur vermeintlichen Bergierung bes leeren Mlabes, bingugefügt. - In den vier Ecfen des Stei= nes find runde Schilder mit den Symbolen der Evan= geliften, namlich einem Engel, einem Abler, einem Lowen und einem Stier. - Die gange bes Steines mißt 8 guß 4 3oll, Die Breite deffelben 4 guß 3 3oll, und die Bobe ber geharnischten Figuren 5 guß 3 3oll Preußischen Maages.

Die Umschrift ift mit der fleinen Gothischen Schrift und den dabei üblichen Siglen \*2). Dben und an der linfen Seite herab liefet man:

Anno domini M°CCC°LXVI° feria sesunda — post dominicam qua canitur letare obiit martinus lepel armiger orate deum pro anima ejus,

Unten und an ber rechten Geite hinauf:

Anno domini M°CCC°LXXXVIII° in profesto — beatorum viti et modesti martyrum obiit dominus henninghus lepel miles frater ejus orate deum pro eo 13).

<sup>12)</sup> Chen fo bei den folgenden Steinen (Dr. 2 und 3).

Bon diesen beiden Gebrudern Lepel war also der zuerft verstorbene, Martin, nur noch ein Knappe. Feria secunda

### 2. Der Warfowsche Grabstein.

Das in denfelben eingehauene Bildniß ift diefes: Unter einem Portale fieht ein Geiftlicher im Ornate

post dominicam qua canitur letare ist der Montag nach dem Sonntage Latare, welche lettere Benennung von den an diesem Sonntage abzusingenden Mesworten: "Laetare Jerusalem" etc. (Jef. 54, 1. Jach. 9, 9) sich herschreibt. — Henning Lepel dagegen hatte die Mitterwürde erlangt und erhielt das Cherenprädikat dominus. Sein Todestag siel auf den Vorabend des Tages der heiligen Märthrer Vitus und Modesius im Jahre 1388.

Höchst wahrscheinlich ist dieser henning Level identisch mit demienigen, welcher in der Urkunde von 1373, enthaltend eine erneuerte herzogliche Bewidmung der Stadt Grimmen mit dem Lübschen Rechte u. f. w. (Dahnert, Sammlung von Landesurkunden, Bd. 2, S. 397), unter den Zeugen mit vorkommt,

und bort auch schon Ritter genannt wird.

Hebrigens soll die Familie von Lepel nach ihrem Stammbaum einen Henning Lepel zum Stammvater haben (E. G. N. Gesterding, Pommersches Magazin, Thl. 1, S. 244). Es ist, in Anschung der Grade der Abstammung, sehr wöhl möglich, daß der obige Stein das Denkmal jenes Stammvaters ist. Für diesen Fall wird die Bemerkung nicht uninteressant seyn, daß der Grabstein noch jeht an derselben Stelle liegt, wo er bei Aufräumung der Ruine gefunden worden ist, nämlich in dem füdlichen Theile der Kreuzkirche.

Gefterding, welcher von einem Henning Lepel überall keine diplomatische Spur gefunden hatte, und dem die derzeit schon difentlich bekannte Urkunde von 1373 entgangen war, läßt a. a. D. dabin gestellt senn, ob Grote Henning Lepel, welcher in einer Urkunde von 1389, durch welche der Stadt Greisswald die Münzgerechtigkeit verliehen wurde, als Zeuge gebraucht wird (f. Dähnert, Pommersche Bibliothek, Band 4, Seite 181), derzenige senning Lepel, der von unserem Henning Lepel nothwendig verschieden ist, das dieser bereits im vorbergehenden Jahre (1388) versoven war, kann aber um so weniger sur den Stammvater der Familie von Lepel gehalten werden, als er

und mit einem Barett 14) auf dem haupte. Der Ialar hat weite Mermel und einen rings berum, bis über die Schultern bangenden Rragen. Die Form bes Baretts fommt mit bem beutigen ber Preußischen evangelischen Prediger überein, wobei ebenfalls auf ber oberen Glache die Falten in ber Mitte unter eis nen flachen Anopf jusammenlaufen; an dem unteren Rande vorn befindet fich noch ein zweiter Knopf. In ber linfen Sand wird ber Relch gehalten, wornber Die Softie mit bem Rrenge, auf welche Die beiden er= ffen Finger ber rechten Sand hinweifen. - In den Eden des Steines find auf runden Schildern Diefel= ben Ginnbilder, wie bei Dr. 1. Die gange des Steis nes beträgt 8 guß 5 goll, die Breite 4 guß 10 30ll, und die Bobe der Figur 5 guß 3 3oll Preufischen Maafes.

# Die Umschrift ist:

Anno domini M°CCCC°XIII° — in profesto beatorum fabiani et sebastiani martyrum obiit dominus et magister — gherardus warshowius licenciatus — immedicuus
et plebanus in ginxt orate deum pro anima
ejus transeuntes 15).

noch einen anderen Taufnamen fuhrt, und es aberdies ungewiß ift, ob derfelbe je den Ritterschlag erhalten habe.

<sup>14)</sup> Aus einer von C. Gefterding Beitrag zur Geschichte ber Stadt Greifswald, S. 140, Rr. 450) angeführten Urfunde ift zu entnehmen, daß bei den Predigern ehemals das Tragen eines Baretts eine besondere bischöfliche Bergunftigung vor-aussehte.

<sup>15)</sup> Gerbard Marsom, gleichbedeutend mit dem Ramen Barschow oder dem alteren Barskow, war also Doktor der Philosophie und Pfarrer zu Gingst. Er ift gestorben 1413 am Tage vor dem Feste der beiligen Martyrer Fabian und Sebastian. — Licentiatus immedicuus kann vielkeicht durch "unmit-

#### 3. Der Schinkeliche Grabftein.

Auf demfelben ift ein Monch mit geschornem Saupte, mit einem bis über die Knice reichenden Geswande und Socien an den Füßen abgebildet. Beide Sande find flach an einander gelegt und zum Gebet

telbarer Licentiat" erklärt werden. Das Hauptwort licentia hatte im Mittelalter unter andern die Bedeutung einer dem Mönchen von dem Abte verliehenen Erlaubniß, gewisse Handslungen vorzunehmen, z. B. Messe zu singen; licentiare und licentiari bedeutet daher, solche Freiheiten ertheilen und erhalten. Das Beiwort immedieuus halte ich für einen mittelalterlichen Barbarismus, und das licentiatus immedieuus würde sich meines Erachtens auf irgend eine unmittelbare, d. h. bischösliche Erslaubniß und Autorisation beziehen. — An die Erlaubniß, welche den Doktoren oder Prosessionen ertheilt wird, um auf Akademieen öffentliche Lehrvorträge zu halten, ist, unter den vorkommenden Umständen, hier bei dem Ausdruck licentiatus wohl weniger zu denken. —

Was ferner dieses und das vorher erwähnte Begräbniß ansbelangt, so wählte man ohne Zweifel zur Rubestätte für Nicht- Rlosterbewohner ein Aloster, der größeren Sicherheit und des Schuhes wegen, welchen dasselbe gewährte, und mag es daneben wohl für eine Ehre gehalten worden seyn, in Albstern und Abteien beigeseht zu werden. Auch kann es besonderer Berdienste wegen geschehen seyn, welche man um ein solches Institut sich erworben hatte, — oder weil der Geistliche ehemals selbst ein Monch in demselben gewesen war.

Die Art ber Zeitangabe, indem man nämlich nach den Festsund Wochentagen rechnete (Nr. 1 und 2), war bekanntlich im Mittelalter die gebräuchlichste; feltener findet sich die Zeit nach den Monatstagen angegeben. Der wiederkehrende Jahrelstag wird aber bei diesen beiden verschiedenen Arten der Zeitbestimsmung, aus hier nicht näher anzusührenden Gründen, in vielen Fällen, insbesondere in der Regel, wenn nach den beweglischen Testtagen oder nach den Wochentagen gerechnet worden ist, nicht auf einen und denselben Tag zusammentressen.

erhoben. — Der Stein ift 6 Fuß 4 3oll lang und 3 Juß 4 3oll breit, die Figur 4½ Suß hoch.

Die Umschrift lautet:

Anno domini M°CCC°XCVII° — XI kalendas maii obiit albertus schinkel cujus anima per piam mise—ricordiam dei requiescat in pace perpetua amen.

Hinter dem Worte misericordiam steht auf einer Rugel ein Bogel, mit einem Zweige im Schnabel; hinter pace ift ein Rleeblatt 26).

Die Beschreibung der übrigen Steine, worunter drei vormaligen Aebten des Klosters gewidmet sind, behalte ich mir für jest vor."

#### III.

Des herrn Fürsten zu Putbus Durchlaucht hatte die Gute, mir eine kleine, der Angabe nach in einem hünengrabe gefundene, mit Inschriften versehene, Schiefertafel mitzutheilen, welche, wenn sie wirklich als aus der Vorzeit stammend anzusehen ist, zu den merkwürdigsten Alterthümern unsers Landes gezählt werden muß. Denn bekanntlich ist nichts seltener als aus Pommerschen oder Rügenschen Gräbern gezogene Denkmäler, welche Inschriften haben. Diese Schiezfertasel soll gefunden sehn unweit Putbus in einem Grabe bei Binz im Lankener Kirchspiele auf Rügen, zugleich mit dreien Schädeln und einigen Spangen von Bronze. Sie ist in ihrer natürlichen Größe auf der hier beigefügten Tasel 2 abgebildet, und die auf

<sup>1°)</sup> Im Geschichtskalender fur Neu-Borpommern von 1824 und 1826 wird dieser Stein ermahnt. — Bon dem 1397 gestorbenen Albert Schinkel ift Ewald Schinkel, welcher der lette Abt dieses Klosters (bis 1535) war, zu unterscheiden.

den beiden Seiten der Safel befindlichen Inschriften find getreu wiedergegeben. Sowohl die Lateinischen Buchffaben, wie ber auf ber einen Geite gezeichnete Gabel muffen auf den erften Unblick als ben Charafter einer neueren Zeit an fich tragend erscheinen. 2118 ich die Schiefertafel dem herrn Dr. von Sagenow zeigte, außerte diefer fogleich, er halte bie Safel für ein neues Machwert, von einem Betruger verfertigt: benn es gebe auf Rugen Leute, welche angebliche 211= terthumer machten, um fie ju verfaufen. Sch ersuchte baber Ge. Durchlaucht, doch moglichft genque Erfundigung darüber einziehen gu laffen, ob glaubwurdige Reugen ausfagten, daß die Tafel in ihrem Beifenn in beni Grabe gefunden worden. Im Auftrage Gr. Durchlaucht antwortete mir darauf der Berr Ram= merrath Thomas: "daß die Tafel, da fie in Gegen= wart vieler Zeugen in einem Grabe bei Bing im gan= fener Rirchfpiele zugleich mit breien Schabeln und einigen Spangen von Bronze gefunden worden, mobil unzweifelhaft acht fenn durfte, auch eine Berfalfchung aus Intereffe nicht Statt gefunden, weil ihre Erwer= bung Gr. Durchlaucht nichts gefoftet habe." Unter Diefen Umffanden fchien es mir gut, die Safel bier in einer Abbildung mitzutheilen, um zu erfahren, mas Undere über fie und über ihr Alter fagen mogen. 3ch werde die Inschriften Rennern des Altpolnischen vorlegen, um gu erfahren, ob diefe einen Ginn barin finden. Die beiden in dem fleinen Rreife febenden Worte konnte man versucht senn zu lesen RAK BLOGO, und ju überfegen: Jahr des Beiles, nach Dem Bolnischen rok Jahr und blogo Seil.

IV.

Der Greifsmaldische Professor Albert Georg Schwart, welcher gegen die Mitte des vorigen Jahr=

hunderts lebte, und befanntlich mehrere Schriften über einzelne, gur Dommerfchen Gefchichte geborende Gegenffande berausgegeben bat, und einen großen Theil feines Lebens hindurch fich mit dem Sammeln Dommerfcher Urfunden beschäftigte, unternahm es qu= lett auch, eine vollständige Geschichte von Dommern abzufaffen. Er vollendete diefe Alrbeit ao. 1740 gum Theil, und feine dabin gehörigen Sandichriften befin= ben fich auf der hiefigen Universitatsbibliothef in einem febr farten und eng gefcbriebenen Foliobande infammengebunden. Das Werf tragt fowohl in ber Musführung wie in der Darftellung naturlich den Charafter feiner Zeit an fich. Es zieht in die Dommerfche Geschichte, um fie recht ausführlich zu machen, Bieles binein, was doch, ftrenge genommen, nicht ba= bin geboren burfte. In ber Darftellung ber alteften Beiten ift die angewendete Rritif nicht vorfichtig aenug. Gleichwohl verdient bas Gange, meiner Deinung nach, noch immer Aufmerkfamkeit, und mare es auch nur wegen ber vielen barin gegebenen Nachweis fungen ber bei einer folchen Arbeit gu benutenben Stellen der Schriftsteller und Urfunden des Mittel= alters. Das Werk führt in der Sandschrift den Titel: "Dommersch= und Rugianische Staats = und Rirchen= Sifforie aus urfundlichen und andern zuverläßigen Denfmalen verfaßet von Albert Georg Schwars, der Belt = Beigheit und Beredfamfeit offentlichen Lebrer auf ber Roniglichen Universitet gu Greiffsmald." Die erften Blatter bes Foliobandes enthalten ein paar unvollständige Paragraphen des Werkes, von einer fremden Sand geschrieben; mabricheinlich der Unfang einer Reinschrift fur ben Buchdrucker. Alles Hebrige, dann Folgende ift von Schwargens eigener Sand ges fcbrieben. Es besteht in Rolgendem:

1. "Borgangige Rachricht von einer unter San= den habenden Pommerfch und Rugianischen Siftorie." Der Berfaffer beginnt: " Pommern hat, bis anbero, noch feine eigentlich alfo zu nennende Sifforie. Decflenburg ift ibm barunter zuvorgefommen, nachbem das fürtreffliche biftorische Werch des Beren von Bebren vor zwen Jahren ans Licht getreten. Die Dom= merfche Gefchichts = Berfager, gedruckte und unge= bruckte, Micralius, Cramer, von Rlempzen, Gickfiedt, Rangon, Buggenhagen und wie fie fouft beißen, find nur Chronicanten. Gie liefern feine gufammenban= gende Geschichts-Erzelungen. Gie haben fich umb die Urfachen und Beranlagung der Dinge unfers Baterlandes nicht gnugfahm befummert, und mehrentheils auch die Burcfungen berfelben in dem gemeinen Befen und der Rirche aus der Acht gelagen. Man fin= det nur gerftreute und nicht verbundene, ja mehrma= Ien auch wenig Merkwurdigfeit habende Begebenheis ten in ihren Buchern. Dinge ber großeften Wichtig= feit find dagegen übergangen; fo baß fie überall man= gelhaft find, und nichts weniger, als ein vollffandiges biftorifches Lehrgebaude darftellen, 2c. 2c. Diefes 216= gangs bin ich bald inne geworden, nachdem ich mit Der Sifforie unfers Baterlandes in eine etwas nabere Befanntschaft gefommen. Ich gedachte barauf, wie berfelbe ju erftaten fenn mogte, und fand leicht, daß bas eingige Mittel dagu, aus betrauten Scribenten ber alteren Beiten, fchrifftlichen Urfunden und anderen ber= gleichen zuverläßigen Denkmalen, gu hoffen fenn wurde. Bon der Zeit an hat mich eine unerfattliche Begierde getrieben, aus jenen ju erlernen, mas gur Erganbung unferer Siftorie nugbar fenn tonnte, und bon diefen, auch in der Abficht, mir einen folchen Borrath gur Sand zu schaffen als nach meinen Umbftanden nur

immer möglich fenn mogen. Ich habe bas Gluck ae= habt, daß fothane meine Beflifenheit nicht vergeblich gewesen. In einer Zeit von zwangig Jahren bat die Aufmerkfahmfeit, Die mich feine Gelegenheit Dazu verabfaumen lagen, die Menge meiner Urfunden, offentlichen Abfassungen und allerlen handschriftlichen Rachrichten fo ansehnlich gemachet, als ich benm Unfange wohl nicht geglanbet batte, daß fie jemalen merden fonnte. Sch habe aber nicht aus der Gitelfeit gefamlet, nur große Samlungen gu haben, oder fur mich alleine dadurch gu einer großeren Ginficht in die Si= forie Diefes Baterlandes ju gelangen. Meine Abficht iff immer dabin gegangen, daß ich fie jum Dienft befielben nutbar machen wollte, wo mir Gott Leben und Umbffande dazu verlenhen murde. Darumb habe ich, fo wie mein Borrath fich gemehret, fchon nach und nach einige Berfuche ju machen gewaget. Die Rugianische Grant - Sifforie, Die hiftorische Rachricht vom Urfprung der Stadt Grenffswald, die Pommerfch= und Rugianische Jufitis-Siftorie, eine Abhandlung von der ehemaligen berühmten Stadt Jomsburg, eine bis ftorifche Untersuchung ber nach Sverinschen Rechten in Diefen ganden ehedem gu verhandelnden gerichtli= chen Procese, eine Pommerfch= und Rugianische Lebn= Sifforie, find die etwanige Proben bavon geworden. In welchen ich vermeyne gu Tage gu liegen, wie viel weiter es fich durch Benbulffe der Urfunden und anberer Denkmale ber Zeiten in unfern Gefchichten fommen lage, als man von den blogen Chronicanten ge= führet werden mag. Aber ben allen diefen Unterneh= mungen ins Rleine habe ich immer die große Abficht benbehalten, endlich, wenn meine Sammlungen bie Rulanglichfeit dagu haben wurden, das Sauptwerf gu unternehmen und eine Allgemeine Dommerfch = und

Rugianifche Staats= und Rirchen Siftorie gu verfaßen, die durch den Bufchub berfelben alle mögliche Bollenkommenbeit an fich batte. Dit einer folchen Alugarbeitung beschäfftige ich mich nun schon in die anderthalb Sahre fo fandhafftig, baf ich alle meine Debenftunden dazu anwende. Ich fuche meiner 216= handlung alle Eigenschaften einer mahren und eigent= lichen Siftorie gu geben, ac. 2c. Gine Siftorie, Die Diefe Bortheile gewehret, ift pragmatifch. Denn fie fann ben allerband Borfommenheiten in lebung ge= bracht, und ber Gebrauch ber Bernunfft in mancher= len abnlichen Fallen mehr als man gedenken follte dadurch befodert werden. Gie hilfft der Rlugheit in Betreibung ber Geschafte bes Baterlandes auf, und macht daß ein mancher gehl=Tritt daben vermieden werde, der demfelben fo fchadlich, als demjenigen der ibn begehet verweißlich, wo nicht gar unverantworts lich fenn tonnte. Rurt fie giebt bem ber mit ihr befannt geworden die Geschicklichkeit, ein rechtschaffener Burger ju fenn, und fich bem Baterlande mit er= fprieflichen Dienften pflichtmäßig zu erweisen. Die gante Abhandlung Diefer Bommerfch = und Rugiani= fchen Staats= und Rirchen= Siftorie ift in vier unter= fcbiedene Alter vertheilet; ac. ac. Die benden erften Alter, beren Zeiten gauf fich bis ins 13be Sabrhun: dert erftrecket, find vollig ausgearbeitet, und wurden im Druck einen Folianten etwa von fieben oder acht Alphabeten ausmachen. Es ware zu wünschen, daß Diefer guforderft ans Licht treten tonnte, ac. ac. Alber ju bem allen fehlet es an ben Berlags = Roffen. biefige Buchfuhrer find in den Umbfianden nicht. Die Muswertige halten es ihres Gewinns nicht gu fenn, auf ein Werck das speciel ift und nur die Sifforie einer einzeln Proving enthalt, etwas von der Big=

tigfeit ale das gegenwartige erfordern murde gu magen. Was mich felbst anbetrifft, fo habe ich zwar zu dem Druck der unlängst berausgegebenen Lehn - Siftorie, der fich über 400 Mthir. betragen, Rath gefchaffet, und bin dasmahl ohne Schaden davon gefommen, weil die hochansebnliche Stande bes landes Diese Arbeit so gnadig und geneigt aufgenommen, baf mir von deren Gate der mehrere Theil der Auffmen= Dungen wieder erffatet worden. Da aber gur Ausfub= rung ber gegenwartigen Absicht ein mehrers erfodert wird, als meines Bermogens ift, fo wurde ich etwas Großeres unternehmen, ale ich vollführen fonnte, wenn ich mich damit abgeben wollte. Obgleich es mir lend fenn wurde, wenn nach meinem Tode eine Arbeit, darauf fo viel Zeit und Dube verwandt worben, das Schickfal haben follte in unrechte Sande ju gerathen, ober auch gar verlohren ju geben, ba ich fie in der patriotifchen Abficht übernommen, daß fie dem allgemeinen Baterlande bienfabm fenn follte, und auch vermenne daß fie es fenn tonnte, wo ich mich in Beurtheilung meiner eigenen Arbeit nicht irre; wie wohl ich hoffe daß fie felbft fur fich reden wurde, da meine Feder mich niemalen gu ber Gitel= feit bringen wird, daß ich mich ihrer rhumen follte. Belangend Die Druck : Unfoften Des erften Theiles, fo ergeben fich diefelbigen aus dem benliegenden Ber= fcblage des biefigen Afademifchen Buchdruckers Strucfen: 2c. 2c."

Es folgt dann diefer Verschlag des Buchdruckers, in hinsicht auf verschiedenen Druck und verschiedene Starke der Auflage. Der billigste Ausat für den Druck des ersten Theiles, zu acht Alphabeten berechenet, ift 521 Athle., der theuerste 805 Athle.

2. "Ginleitung gu der Pommerfch= und Rugiani=

schen Staats-Historie;" pag. 1—24. Der Verfasser handelt darin von den Quellen der vaterländischen Geschichte, nämlich den dahin gehörenden Römischen, Deutschen, Nordischen, Polnischen und Pommerschen Schriftstellern, und den einheimischen Urfunden, welche letztere er zur Vervollständigung und Berichtigung der Chronisanten mit Necht besonders empsiehlt. Dann bezeichnet er die richtige Einsheilung der Pommerschen Geschichte in vier Alter, nämlich erstens bis zur Einswanderung der Wenden im 6. Jahrhundert, zweitens bis zur Einwandert, drittens bis zum Westphälischen Frieden, viertens bis zur gegenmärtigen Zeit,

3. Pommersche und Augianische Staatse und Rirchen-Historie. Erstes Uster. Bon der anfänglichen Bevölterung dieser kande bis ins sechste Jahrhundert nach der Geburth des Weldserlösers Christi. Pag. 25—41. Der Bf. beginnt: "Daß diese kande, die jegund Pommern und Rügen heißen, schon vor der Sund-Fluth bewohnt gewesen, daran ist nicht zu zwehen. Daß sie aber damalen auch von einer gang andern Eigenschaft, Gestalt und Beschaffenheit gewesen, daran kann man eben so wenig einigen Zwensel tragen. Weiter aber können wir auch nichts von ihnen wisen. Die Bibel ist dazu nicht gegeben, daß sie eine känders und Staatens historie senn solte. Die weldliche Geschichts Berfaßungen aber gehen lange nicht bis zu diesen Anfangs Zenten der Weld hinaus."

Die ersten Sage dieses Paragraphen find durch lange Anmerkungen gerechtfertigt. Man glaubte das mals, der Bollftandigkeit wegen, die vorsündstuthliche Zeit wenigstens nicht unerwähnt lassen zu durfen. Hierauf handelt Schwart in diesem ersten Alter von den Germanen, Teutonen, Sveven, Rugiern, Lemos

viern, dem Seiligthume der Hertha, welches er in der Stubnis auf Rugen findet, den Gothen, Longobarden, Wandalen, und deren allmähligem Abzuge von den Pommerschen Ruften, bis ins sechste Jahrhundert.

4. Pommersch= und Rugianische Staats=Distorie. Andres Alter. Von Ankunft der Wenden bis zum Anfang des 13. Jahrhunderts. Pag. 42—553. Diesser Abschnitt bildet den Haupttheil des ganzen Werstes, so weit es vollendet worden. Das Ganze ist in Paragraphen abgetheilt, und die Paragraphen sind mit ansführlichen Anmerkungen begleitet. Am Nande stehen noch viele spätere Ergänzungen, auch von Schwarzens Hand. Gegen das Ende des Abschnittes macht der Vf. schon sleißigen Gebrauch von den Urstunden, welche bei Gelegenheit der Stiftung der Rlössser entstanden.

5. Rurge Bemerkungen zur Fortsetzung der Staatsund Kirchen-Historie von Pommern und Rügen. Diese erstrecken sich über die beiden folgenden Zeitalter bis ao. 1740. Sie bestehen in chronologisch geordneten Annotationen über die merkwürdigsten Urkunden und Begebenheiten, z. B.

#### 1201.

Von dem Fortgang der neuen Bevolkerung diefer Lande und denen Wirckungen derfelben in Ansehung des Staats und der Kirchen. Siehe die Lehn-hiffor. S. 127 u. f.

Eigentlicher Anfang ber Privat-Belehnungen und ihre Wirckungen.

Von der Stiftung des Closters Hilda oder Elstena. Siehe die L. Hiftor. 156 u. f. S. conf. dipl. Witzlai 1. in cod. diplom. Dreg. in tom. 1. pag. 70.

Von Erbauung der Stadte durch die Teutschen Ankömlinge. Siehe die Lehn-Hiftor. S. 157.

#### 1202.

Die S.B. Bogislav 2. u. Casimir 2. bestätigen dem Rlosser Colbat seine Gerechtigkeiten u. damalen schon habende Güter Brode, Wobrite, Prilup, Gorne, Garcziza, Szasma, Dam und Tribus, oder Tribz. ibid. p. 67 seqq.

#### 1314.

Kurst Wiklaff 4. bezeuget, daß er Hermanno de Meppen und Copekino de Rode, auch ihren rechten Grben, wegen Ankauff bes Guthe Citterpenningheshagen, welches ihnen und Bertoldo Citterpenning gehoret hatte, noch mit 550 mark wendischer Pfenninge in funf Sahren gu begalen verbunden mare, und verfcbreibt ihnen jum Abtrag berfelben die Bede von 17 Sufen zu Mordorp, von 24 Sufen zu Sogendorp, pon 24 Sufen zu Gofenis (Goone), von 18 Sufen ju Oldendorp, von 16 Sufen ju Buschenhagen, und von 11 Sufen zu Neczelstorp, fo daß die übrigen Sufen bafelbft ibm nur vorbehalten fenn, fie aber von einer jeder berer verschriebenen Sufen auch nur jabrlich ein Mark Bede erheben follten, weil fie folcher= geffalt in funf Jahren vollig zu ihren Gelde fommen fonnten. Wo ber Fürst aber fferben mogte ebe bie funf Sabre des Abtrags vollendet wurden, fo folten feine Rachfolger ben Mangel zu erfegen verbunden fenn. G. m. Cod. Rug. h. a. Ift geschehen und ge= aeben in curia Theuin in Sabbatho ante dominicam reminiscere. Zeugen find Nycolaus de Putbuz, Sifridus de Ploene, Erasmus (f. Ernestus) Budde advocatus, Reynfridus de Penitze, Johannes Dotenberg, Thidericus Zukow. Clericis nostris Nycolaus Starckow plebanus in Bard, Albertus plebanus in Gartz, Petrus plebanus in Lösitz.

V.

Der Herr Syndifus Dr. Gesterding hieselbst hat zu seinem schäsbaren Werke: "Beitrag zur Geschichte der Stadt Greifswald, oder vervollständigte Darstel-lung, Berichtigung und Ersäuterung aller die Stadt Greifswald, ihre Kirchen und Stiftungen angehenden Urkunden; Greifswald. 1827." noch zwei: "Fortsezzungen; Greifswald. 1829." herausgegeben, in welchen noch manche Ergänzungen zu der Reihe Greifswaldischer Urkunden geliefert sind, zum Theil nach einem Manuskript von Albert Georg Schwars. Einige solche Ergänzungen werden sich auch noch hinzusügen lassen theils aus der auf der hiesigen Universitätsbisbliothek besindlichen Sammlung Schwarzischer Handschriften, theils aus dem Universitäts-Archive. Ich will hier eine Probe aus beiden geben.

Unter den Eldenauiensibus der Schwartischen Sammlung befindet fich folgende Urfunde.

#### 1307.

Johannes de Rostock, Bürger zu Grenfswald, läßt seine beiden Sohne Nicolaum und Waltherum, in den Eistercienserorden als Monche zu Eldena einztreten, und vermacht deswegen dem dortigen Eloster ein Capital von 100 Mark Sundischer Silbermünke, mit dem Bedinge, daß dasür sein und seiner Frauen Gedächtniß jährlich in der Elosterfirche bei dem Altar bes heiligen Laurentii mit Meßen und Bigilien bez gangen, und sein Körper daselbst auch begraben werzden sollte. Ist Geschehen zu Hylda in die S. Laurentii vigilia secunda. Zeugen sind vir venerabilis Nycholaus Abbas de Hylda. Petrus prior. Rodolphus de Svanenbeck cellarins et Albertus de Cropelin civis in Gripeswold.

Das alteste Defanatsbuch ber hiesigen philosophisschen Fakultät enthält mehrere diese Fakultät angehende Urkunden. Dieses Defanatsbuch hebt an von Stiftung ber Universität ao. 1456, und beginnt mit den Worten:

Decanatus magifti Bertoldi Zegheberch de grispeswaldis noui studii gripeswalden primus. Hic electus suit anno dm millesimo quadringentesimo quinquagesimo serto ipo die undecim miliu virginu sub cujus decanatu decem et nouem suerunt baccalariandi quorum nomina inserius sunt signata et oms suerunt admissi promotique ab eodem decano.

Examinatores fuerunt baccalariandorum boctor hinricus rubenow magister conradus de cassel magister johannes parleberch magister johannes hane.

Eine der gedachten Urfunden ift vom Jahre 1516. Die Regentes facultatis artium oder Borfteber der philosophischen Kakultat verleihen eine verfallene Bude in ihrem Rollegium zweien Frauen, Der Unne Roppen und der Chefe Dennecken, auf deren Lebenszeit, unter der Bedingung, daß fie die Bude wieder berftellen, verheißen ihnen auch Schut wider die Stu= benten. Die Veranlaffung ju Diefer Verleihung er= giebt fich jum Theil aus demjenigen, was über bas Defanat des Jahres 1516 in dem Buche bemerft ift. Es herrschte eine Seuche in ber Stadt, an welcher auch der Magifter Sunnenberch, Mitglied der philo= fonhischen Sakultat, farb, und bei beffen Tode machte fich die Unne Roppen verdient. Go weit ich bie alten, mit Abbreviaturen untermischten Schriftzuge rich= tig habe lefen tonnen, fteht dort Rolgendes:

Decanatus primus venerabilis magifir. Joannis Sunnenberch Herbipolenfis Diocesis electi ao. Domini MDXVJ Sabbato ante festum Georgii.

Bnanimi tunc regentium confensu conclusum fuit, bt res facultatis artium tum lectiones pralegendo, tum ordinarie disputando, inrta ritum Colonienfium magiftrorum fic tractaretur. Ged beu, alio interveniente malo, res non progrediebatur ad effectum. Nam circa festum Joannis Baptifte crudeliffima peffis cepit graffari inter homines. Qua doctor Petrus Greningben be frifia, vir eloquentia preditus, Gerbrandus Gelmerfina in jure licentiatus, Petrus Rofre einsbem facultatis baccalarius, cum becem nonem Discipulis facultatis artium interierunt. Decanus qutem facultatis artium magifter Joannes Sunnenberch boc peftiferum volens cauere periculum, cum aliquot ftudentibus, feptem f .... feceffit in Demmin, qui omnes ibidem vita excefferunt. Sac motus perturbatione ipfe rediit eger Gripesmalbium becima die Gep= tembris, et exfpirat miferabiliter buodecima ejusbem menfis die de fero circa feptam horam, peffilentinum enim apostema in testiculo finiftro habuit. Gius morti due tantum affuerunt mulieres, Anna Roppen, coca magifiri Betri Luderf Scholaftici, et quedam Dautefche nomine. Ceteri, quotquot fuerunt, relicto eo, propter fprirantem ex corpore fetorem, fugierunt: eius anima fancta requiescat pace. Umen. prouerbio ptebatur fepins ifto: Ef pf ein vorverlich dincf. Gins viri bona, veftes, libri ob es alienum mutuo roffochii et Gripeswaldii acceptum adeo diffrabebantur vt facultas artium ne quidem codicillum fine minutiffmum librum habere ad eins memoriam poffet.

Decanatus undecimus et oltimus magifiri Petri

Rufth electi fabbato ante Ince ao. domini millesimo quingentesimo becimo fexto.

Sub isto decanatu casa secunda a puteo sic in collegio suit ad uitam assignata Anne Roppen, pro ut latius habetur in litteris sequentibus, quas regenstes tunc facultatem, de super ....., cum faculstatis signeti appensione.

Dor allen und enem iflifen mad werdicheid fan= den und condition fe fon dar buffe apenne breff vor fummeth be eme feen effte boren, betuge unde befenne wn Magiffri Petrus Ruft Decanus, Erasmus Soltho= ber, Joannes Selie unde Paulus Molre, des cale= geme unde facultatis artium collegiaten thom Gripeswolde, als tor tidt bhe fulnighe facultas, por uns unde alle unfe nafamelinge, dat wy muth wolbedachten mode und ripent rade unfer faculteten und cale= gems thome beffen bebben thogefecht vorgunth und abeuen alf wy och fegenuerdich to feggen vorgunnen und gheuen in crafft und macht beffes breues der na lateen wedewen Unne Albrecht Ponens, effte na eres vaders Unne Roppens, und Gefen hufvrowen Sen= rick Dennecken ene bode effte maninghe gelegen in on= fieme calegem be andere van beme fobe, welfere to biffen tiden is to brafen vorvallen und vorfforet, mpt Bodanem beschende wnfe unde mathe bath fe scholen und wollen dhe vorbenomede bode under erem egenen gelde foft und teringe bunen beteren unde wedder fer= dich maten, benomlich vorfalen laten, bar unne buuen Di benden gefelle enen bone vann leme, ene dornige myt glafefefteren vund fachelauene unde flapfameren. Bor fodan gebuwethe foft und teringe und och ander woldath bhe fe alrede uns bewifet hebben icholen fp de vorschreuene bode und wanynghe hebben gebrufen und bewanen dorch fich effte andere redelike und hone=

fche lude, de tid eres twiger lewendes quidt und frug ane alle rure und rente, und hebben er gegunth bat fe moghen por oth tor ftratewart hebben ene dore und de dore na dem calegem thobowenn, und lauen ock Dat my fe mollen beschermen und beffrigen van aller anfare gewalt und auerual der ftudente und als ler jewelfen bhe en in tohanden muchten abewalt an= faringe effie vorewinghe willen don. Och wol wo mpt allem finte dath befte wy mogen belpen wernen und beffremen vor dem erfam rade und wor dath en vann noden warth fin dath fin muchten in der vorfchreuen boden quidt frig und loß wegen van fchatende wakende lanthscath tho ghenende und andere der fadt unplichte, fo hebben och de vorschreuenen Unne Ponens und Benrick Denneckenige gelauet bath fe por erem laeften wollen begofftigen wefe calegem nach vormoge eres gubes dath fe denne hebben bath menfihe fo vormoghen und fonen. Des alle tho Br= funde truween und fafteen louen fo wo vor fiede und ewich unwedderruplick tho holdende hebbe my myth unfer aller wyllen und vulborde unfer faculteten grofibe Ingefegele laten bengben bor duffen breff, de ge= genen und fchrenen if jnn dem gare nach der hilgen aborth Unges herenn Ihefu Chrifti Dufenth Doffbunderth fefteine deß middewefen na Simonis et inde.

#### VI.

Wir haben im vorigen Jahresberichte über die Pommerschen Sandschriften des Herrn Konsistorialzraths Mohnife zu Stralfund einige uns von ihm mitzgetheilte Nachrichten gegeben, und zwar über solche Handschriften, welche die Stadt Stralfund betreffen. Wir fahren nun in diesen Nachrichten fort, indem wir zu den anderen Städten des Landes übergehen.

# Bard. on all adams and and

Codex diplomatum urbis Bardensis; enthalt 21 Urfunden, von Palthens Sand, mit Ausnahme der letten, welche die Regiminalverfügung von 1787 über die milben Stiftungen der Stadt liefert.

#### Bergen.

Diplomata duo monasterium Bergense in insula Rugia concernentia. Eigentlich drei, indem in der ersten Urkunde von ao. 1313 eine frühere von ao. 1276 mit enthalten ist. Von Palthens Hand. Die Aebtissen Fürstin Elisabeth zu Vergen vergleicht sich für sich und das Aloster mit dem Herrn von Putbus wegen Freze.

#### Damgard.

Stiftungenrfunde der Stadt von ao. 1258. In einer zwiefachen Abschrift.

#### Frangburg.

Codex diplomatum oppidi Frantzburg. Eine fehr alte Abschrift. Palthensche Sammlung.

#### Greifswald.

1. De urbe Gryphiswaldia tà aξιομνημόνεντα ex manu scriptis quibusdam side dignis concepta. Es ist die unstreitig von dem Greisswaldischen Reftor Lukas Taccius um 1607 gehaltene, oder bloß gesschriebene Rede, wenn der Auffaß anders eine Rede genannt werden kann. Dahnert hat ihn in der Pomm. Bibliothek, Thl. 2, S. 217 seqq., abdrucken lassen, jedoch ohne die Anhange, welche sich hier vollständig sinden. Diese Anhange bestehen aus solgenden Stüffen: Drei Briese, die Geschichte Greisswalds betressend, von Daniel Runge, Peter Corschwanz und Joshann Erich an den Verfasser. Mittheilung einiger Inschriften aus dem vormaligen Franciskanerklosser

gu Greifswald, in beren erfter die Provingen, Rufto: dien und Rloffer des Francisfanerordens aufgeführt werden; in dem Balthafarfchen Greifswaldischen Bochenblatte, S. 99 segg., fieht diefes Stuck abgedruckt; daß es aber von Daniel Runge dem Taccius mitgetheilt worden fen, wie bort gefagt wird, erhellet me= nigftens aus meiner Sandichrift nicht. Ein Auffat de origine Pomeranorum. Mittheilung ber jum Un= benfen Beinrich Aubenows gleichfalls in der vormaligen Francistanerfirche errichteten, und fammt ben eingehauenen Figuren jest an der Nordfeite der St. Marienfirche eingemauerten Inschrift. Gin Brief aus Stettin, ohne Unterschrift, datirt den 16. Gept. 1616, und einige Gedichte. Um Schluffe fieht ber Rame bes vormaligen Greifswaldischen Professors Martus Bernhardinus. Gehr fauber gefdriebene Sandichrift. Valthenfche Sammlung.

- 2. Derfelbe Auffat mit den fammtlichen Unhans gen; von Palthens Sand.
- 3. Codex diplomatum urbis Gryphisvaldensis. Einige siebenzig Urkunden, mit Ansnahme einiger wesniger von Palthens Hand; mit Angabe der Archive, aus welchen sie genommen sind. Das erste Diplom ist von ao. 1250, und das letzte von ao. 1702, auf welches noch das sonst jährlich recitirte Plebisseitum folgt. Angehängt sind die von der Königl. Regierung ao. 1667 geschehene Renovation und Constrmation des von Bogislav XIV ao. 1626 dem Greisswaldischen Schusteramte gewordenen Privilegii, und ein Verzeichenis des Stadtackerwerkes an Hösen und Leuten vor Alters und wie es ao. 1665 befunden worden. Von Palthens Hand.

Lois.

## Lois.

Diploma von ao. 1313. Markgraf Waldemar von Brandenburg tritt die Landschaft Lois an Wizlav von Rügen ab. Bon Palthens Hand.

### Wolgast.

- 1. Beschreibung der Stadt Wolgast und derfelben Pertinentien und Gerechtigkeit, so viel diesem gegen= wärtigen Amtsbuche, so ich Valentin von Eickstedt zu fertigen angefangen, einzuverleiben nothig. Nur vier Blätter; geschrieben von Palthen.
- 2. Codex diplomatum civitatis Wolgastanae. 3wolf Urkunden, zu welchen noch die Wolgastische Buursprak in zwiesacher Form, die lettere von ao. 1681, eine: olde wolerlangte und confirmirte, theilweise defecte Rulle und Tolgerechtigkeit, u. s. w. Die Wolgaster Brückenordnung und eine alte Ordnung des Gerichts daselbst folgen. Alles von Palthens Hand, mit Ausenahme des letten Stücks, welches sicher schon aus dem sechszehnten Jahrhundert stammt.

## Bahn.

Diplomata oppidi Banensis; nur zwei Blatter. Sie enthalten die Schenkungsurkunde des Raths zu Bahn von einer Hufe kandes an das dortige St. Georgs-Hospital. Die Schenkung wird bestätigt von dem bischöflich Caminschen Archidiakonus Siegfried van Buck, und dem Rathe wird das Patronat über das Hospital übertragen. Bon Palthens Hand.

#### Damm.

Confirmatorium Berzog Barnims von ao. 1348 für die Stadt Damm, über eine ihr von herzog Otto ao. 1333 gewordene Schenfung.

## Golnow.

1. Excerpta ex Elardi Topographia Golnoae, mss.

2. Extract aus herr M. Samuelis Elardi praepositi Golnoviensis neuem Sinnspruch, fo den Titul hat: Aus einem boberen Thon. Paulo majora canamus wegen ber Inenfahrt.

Beides von Palthens Sand.

# Greifenberg.

Codex diplomatum oppidi Greifenbergensis. Reun alte Diplome, theils gateinisch, theils Plattdeutsch. In einer alten Abschrift. Palthensche Sammlung.

effer eroftung and eine otte Crentung des Grenges

3. G. E. Rofegarten.

Bei der Entfernung der Herausgeber vom Druck's ort hat es nicht vermieden werden fonnen, daß einige Druckfehler fiehen geblieben find; Die ftorendften, welche der geneigte Lefer vor dem Lefen verbeffern wolle, find folgende:

2 . . o. A. du vicinginguage (c. o. . . o.

Seite 22 Zeile 3 v. o. Dunge st. Dunge 22 — 6 v. o. des Igor Swatoslawie st. der Jgov Swatoslavii

— 26 — 4 v. o. würde st. wurde — 30 — 5 v. v. Leese st. Seese — 36 — 6 v. v. und noch bfter Hekermunder st. Ukermunder

- 52 - 19 v. o. Herzen ft. herz - 75 - 21 v. o. muß bewogen wegbleiben

Con Jematorium Derzog Barning von ab. 1348 für die Serde Damus, aber eine ihr von verjog Orro ad 1333 gewordene Ochenkung.



